# **GEDICHTE**

Anastasius Grün





THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
DAVIS





## Gedichte

nod

Anastasius Grün.

## Gedichte

von

Anaftafius Grun.

Bierte vermehrte Auflage.

Leipzig,

Beidmann'fche Buchhandlung.

1843.

LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS

Whiteday Google

### Inhalt.

| Mralas                              |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    | Se |
|-------------------------------------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| Prolog .                            |           | •   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | • | • | •  |    |
| lätter 1                            | er L      | ieb | e. |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Blatter un                          | b Lieber  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Bestimmun                           | g         |     |    |    |    |    |    | •  |    |    |   |   |    |    |
| Will ollein                         |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Der Befud                           |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Der Besud<br>Familienge<br>Die Mund | malbe .   | •   | ,  |    |    | ٠. |    |    |    | •  |   |   |    |    |
| Die Wund                            | er        | 1.  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Mein Frut                           | lingeliet |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Das Morg                            | enroth    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Der Liebes                          | aarten .  |     |    | ٠. |    |    | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. |   |   | _  |    |
| Die Brude<br>Bogelfang              |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Bogelfang                           | im Win    | ter |    |    | Τ. |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| rm wave                             |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Das Blatt                           | im Bu     | fie |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | Ξ. |    |
| Mannesthr                           | ane .     |     |    |    |    | _  |    |    |    |    |   | _ |    |    |
| Deue Liebe                          |           |     | -  |    |    | •  |    |    |    |    |   | • |    |    |
| Fragen .                            |           | -   |    |    |    | _  |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Smeile Lie                          | be        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Der Unbeft                          | anbige .  |     |    | -  | ٠. |    |    | -  |    |    |   |   |    |    |
| Lieberquell                         |           | •   | •  | •  | •  |    | •  | •  |    |    |   | • |    |    |
| Waffer .                            |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    | • | ÷ | ÷  |    |
| Verwandlu                           | ng 1. 2.  |     |    |    |    |    |    |    | •  |    |   |   |    |    |
|                                     |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| in Frie                             | bhoft     | ra  | u  | ţ. |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Rranze .                            |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
| Wiberfpru                           | h         |     |    |    |    |    |    |    | •  |    |   | _ | ÷  |    |
| Lageszeiter                         | 7         | ÷   | ÷  |    | ÷  | ÷  | •  | •  | •  | •  | • | ÷ | ÷  |    |

|   |                                                                                                                   |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | Ottet    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|-----|----|---|---|---|----|---|---|----------|
|   | Die Grabrofe Erinnerung                                                                                           | •    | •  | •    | ٠  | ٠   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | • | 55<br>57 |
|   | Commening                                                                                                         | •    | •  | •    | •  | •   | ٠  | • | • | • | •  | • | • | 01       |
| 6 | rinnerungen                                                                                                       | a n  | 5  | ec 8 | r  | i a |    |   |   |   |    |   |   |          |
|   | Begrüßung bes De                                                                                                  | eres |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 61       |
|   | Um Stranbe                                                                                                        |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 64       |
|   | Um Stranbe Conntagemorgen .                                                                                       |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 66       |
|   |                                                                                                                   |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 68       |
|   | Der Oranafendaum<br>Hellas Meerfahrt Die Einsamen Das Baterlanb Benedig Gonbelfahrt Benetianer Trias Die Sünderin |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 70       |
|   | Meerfahrt                                                                                                         |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 76       |
|   | Die Ginfamen .                                                                                                    |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 78       |
|   | Das Baterland .                                                                                                   |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 81       |
|   | Benebig                                                                                                           |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 84       |
|   | Gonbelfahrt                                                                                                       | 1    |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 88       |
|   | Benetigner Trigs                                                                                                  | Ĭ.   |    |      | Ĭ. | Ĭ.  |    |   |   |   |    |   |   | 90       |
|   | Die Gunberin .                                                                                                    | ·    | Ĭ  |      | ·  | Ċ   |    |   |   |   | ٠. |   |   | 91       |
|   | Seemarthen Archipelagus ber Lie<br>Auf bem Meere .                                                                | Ť    | •  | Ť    | Ċ  | Ĭ.  |    |   |   |   | Ċ  |   |   | 95       |
|   | Archivelagus ber Lie                                                                                              | che  | •  | •    | Ċ  | •   | Ĭ. | Ċ | Ċ |   |    |   |   | 98       |
|   | Muf bem Meere                                                                                                     |      | •  | •    | •  | •   | •  | • | Ť | Ċ | Ĭ. |   |   | 100      |
| 8 | ieder aus dem                                                                                                     | G    | c  | b i  | re | e.  |    |   |   |   |    |   |   |          |
|   | Der treue Gefährte                                                                                                |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 105      |
|   | Ungleicher Tausch                                                                                                 |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   | ٠ | 108      |
|   | Rern und Echale. Manbergruß Scenerie Baumpredigt . Der Ning Brößer und kleiner                                    |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 113      |
|   | Manbergruß                                                                                                        |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   | ٠ | 115      |
|   | Scenerie                                                                                                          |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 117      |
|   | Baumprebigt                                                                                                       |      |    |      |    |     |    |   |   |   | ٠  |   |   | 120      |
|   | Der Ring                                                                                                          |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 123      |
|   | Größer und fleiner                                                                                                |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 125      |
|   | Elfe und Robold .                                                                                                 |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    | ٠ |   | 127      |
|   | Else und Robold.<br>Legende<br>Der Deserteur<br>Der Friedhof im G                                                 |      |    |      |    |     |    |   |   |   | ٠  |   |   | 130      |
|   | Der Deferteur .                                                                                                   |      |    |      |    |     |    |   |   |   | ٠  |   |   | 133      |
|   | Der Friedhof im &                                                                                                 | Ebir | ge | ı.   | 2. |     |    |   |   |   |    |   |   | 138      |
|   | Das Albenglühen                                                                                                   |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 142      |
|   | Sturm                                                                                                             |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 145      |
|   | Des Bechere Grab                                                                                                  |      |    |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 148      |
|   | Det Pricopol im G<br>Das Alpenglühen<br>Sturm<br>Des Zechers Grab<br>Der Sennerin heim<br>Die Muse vor Geri       | fehr | :  |      |    |     |    |   |   |   |    |   |   | 152      |
|   | Die Mufe por Geri                                                                                                 | dit  |    |      |    |     |    | ٠ |   |   |    |   | * | 155      |

| Lieder aus Stalien.                        |              |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                                            |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 161   |
| Binie und Tanne Das Kreuz bes Erfchlagenen | Ť            | 2 | ÷ | ÷ | ÷ | · | ÷ | · | ÷ | 166   |
| Im Batifferio an Florena                   | -            |   | • | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 170   |
| Im Batifierio zu Florenz                   | ÷            | ÷ | • | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 174   |
| Der Ritt jur Schule                        | •            | · | · | ÷ | ÷ | ÷ | · | ÷ | · | 178   |
| China in Italien                           | ÷            | ÷ | ÷ | ÷ | · | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 182   |
| Der gefangene Räuber                       | ÷            | ÷ | ÷ | · | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 184   |
|                                            |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 158   |
| Die erste Palme                            | ÷            | ÷ | Ť | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 193   |
| In ben pontinifchen Gumpfe                 | n            | ÷ | ÷ | ÷ | _ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 196   |
| Mola bi Gaeta                              | <del>.</del> | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 199   |
| 3mel Poeten                                |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 201   |
|                                            |              | ÷ | Ť | Ť | Ť | Ť | Ť | Ť | Ť |       |
| Vermischte Gedichte.                       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Zwei harfen                                |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 207   |
| Der lette Dichter                          | ÷            |   |   |   |   |   |   | • |   | 209   |
| Runfiberuf                                 | <u> </u>     | • | • | • | ÷ | • | • | • |   | 212   |
| Ginem Areunde 1. Z                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 214   |
| Goethe's Beimagna                          |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 220   |
| 3m Winter<br>Winterabenb                   | •            | • |   |   | • |   |   |   |   | 222   |
| Winterabenb                                |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 223   |
| Aus Gastein 1-5                            |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 224   |
| Zeitklänge.                                |              |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Bunbeelieb                                 |              |   |   |   |   |   |   | _ |   | 231   |
| Apostasie                                  |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 234   |
| Schiller's Stanbbilb                       |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 237   |
| Gin Belb                                   |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 239   |
| Wartburg                                   |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 241   |
| Am Rhein                                   |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 245   |
| Das Weiheschwert                           |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 248   |
| Poefie des Dampfes                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 253   |
| An Jafob Grimm                             | ,            |   |   |   |   |   |   |   |   | 258   |
| Romancero der Böge                         |              |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Sturmpogel                                 |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 265   |
| Stord)                                     | •            |   |   | • |   |   |   |   |   | 268   |
| Storch                                     |              |   |   |   |   |   |   |   |   | 271   |

#### VIII

|                                                  |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | Seite                    |
|--------------------------------------------------|-----|----|----------|---|---|---|----------|--------------|----------|----------|--------------------------|
| Binevogel                                        |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | 274                      |
| 3wei Sahne                                       |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | 277                      |
| Collibri                                         |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          |                          |
| Gimpel                                           |     | •  |          |   |   |   |          |              |          |          | 282                      |
| Gimpel                                           | •   |    |          | • |   | • |          |              |          | •        |                          |
| omanzen.                                         |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          |                          |
| Der Ausgeschlossene                              |     |    |          |   |   |   |          |              | ٠,       |          | 291                      |
| Das Wiegenfeft ju Gent                           |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | 293                      |
| Das Wiegensest zu Gent<br>Die Leiche zu St. Just | -   |    |          |   |   |   |          |              | •        |          | 293                      |
| Bogel und Wanderer .<br>Maria Grün               | _   | _  |          |   |   | • |          |              |          |          | 302                      |
| Maria Grün                                       | ÷   |    | ÷        |   | ÷ | ÷ | •        | •            | •        | _        | 305                      |
|                                                  |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | -2.4.4                   |
| Botenart                                         | ÷   | ÷  | ÷        | ÷ | ÷ | ÷ | ÷        | <del>.</del> | ÷        | ÷        | 310                      |
| 2 PE HIDEIGHBIE                                  | -   | -  | -        | - | - |   | -        |              | -        |          | 312                      |
| titer tinnaline                                  |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          | 315                      |
| Gin Traum                                        | ·   | •  | Ť        | Ť | ÷ | ÷ | ÷        | ÷            | ÷        | ÷        | 322                      |
| Gin Ritt über Die Saibe                          |     | •  | •        | Ť | • | ÷ | ÷        | ÷            |          | ·        | 000                      |
| Ein Traum                                        | ÷   | ÷  | ÷        | ÷ | ÷ | ÷ | ÷        | ÷            | ÷        | ÷        |                          |
| Der alte Romobiant                               | ·   | ·  | ÷        | ÷ | ÷ | ÷ | ÷        | ÷            | ÷        | ÷        | 330                      |
| (Pifanliche                                      |     | •  | •        | • |   | • | ÷        | ÷            | ÷        | •        |                          |
| Elfenliebe                                       | •   | •  | ·        | ÷ | ÷ | ÷ | ÷        | ÷            | ÷        | ÷        | 336                      |
| Don ellerne Mann                                 | •   | •  | •        | ÷ | ÷ | ÷ | ÷        | ÷            | ÷        | ÷        | 311                      |
| Der eiserne Mann Des Klephten Gaben .            | •   | •  | •        |   |   |   |          | ÷            | •        | ÷        | 345                      |
| Ond Conten                                       | •   | •  | •        | • | ٠ | • | ÷        | ·            | •        | ·        | 347                      |
| Drei Farben                                      | •   | •  | <u>•</u> | • | • | • | <u>•</u> | •            | <u>•</u> | <u>.</u> | 350                      |
| Orforfalle Unione                                | •   | •  | •        | ÷ | • | • | •        | •            |          | •        | 350<br>353<br>357<br>361 |
| Rofenhaita's Untergang Sankt Hilarion            | •   | •  | •        |   |   | • | ٠        | •            | •        | •        | 357                      |
| Santt Hilation                                   | •   | •  | ٠        | ٠ |   |   | •        | •            | •        | •        | 361                      |
| Lubomirety                                       | •   | ٠  |          |   |   | • |          |              |          | •        | OUR                      |
| Das Musikantenborf .                             | •   | •  | ٠        |   |   |   | •        | ٠            | •        | ٠        |                          |
| Junggesellentob                                  | •   | •  | •        | ٠ |   | • | •        | •            | •        | ٠        |                          |
| Drei Wanberer                                    |     |    |          |   |   |   |          |              |          |          |                          |
| Der Weidenbaum                                   | . • | •  | •        | • | • | • | •        |              |          | •        | 307                      |
| Der Granzfoldat                                  | ٠   | ٠  | •        | • | ٠ | ٠ | ٠        |              |          | •        | <del>200</del>           |
| Ein Schloß in Bohmen                             |     | •  | •        | • | • | • | •        | ٠            | ٠        | ٠        | 395<br>399               |
| Beimliche Liebe                                  | ٠   | ٠  | •        | ٠ | • | ٠ | •        | ٠            | •        | •        | -094                     |
| Die beiben Sangerheere                           | -   | ٠. |          |   |   |   |          |              | _        |          | 398                      |

Prolog.

M Grun's Gebichte

Mas brangen fich bie Blatter wieber, Ans Frühlingslicht fich muhend heute, Und sehn boch unten ihre Bruber, Des letten herbstwinds burre Beute!

Bas ift die Nachtigall fanglobernb, Als ob ihr horchten Ewigfeiten, Und fieht ben Schnee, als Bahrtuch, mobernt, Bon ihrer Schwestern Leichen gleiten!

Bas brängt euch, unverzagt, ihr Lieber, Der heimath Fluren zu burchmeffen, Unb feht boch ebler Sanges Brüber Gefänge längst verhallt, vergessen! —

Und wüßt' ich auch, mein Lieb bas schreibe In Fels mein Schutgeist treubestiffen, Daß aufbewahrt es Enkeln bleibe, — Ich wurde fest bie Lippen schließen. Und mußt' ich, baß zu fernen Zeiten Ein jeglich Bild aus meinen Gangen Als Marmorbildniß wurde ichreiten, — Beft wurd' ich zu bie Lippen zwängen.

Denn freudge Ahnung im Gemuthe Und hoffnung will mich fuß burchbringen, Es werbe unfres Dafeins Bluthe In einem neu'n Geschlecht fich jungen;

Das, Mannestraft im ftarfen Bufen, Und Gotteslieb' im warmen Herzen, Einst lacheln muß ob unfrer Mufen Fruchtlofen Kampfen, mußgen Scherzen.

Doch wurben, wend' es Gott! bie Sohne Richt edler als bie Bater wieber, Dann find fie unfrer Schmerzenstone Richt werth und unfrer Kampfeslieber.

Und füßer als ein ruhmlos Leben Im weiten, tobessiillen Raume, Ift's zu verflingen, zu verschweben, Wie Blatt und Bogel finft vom Baume. Wenn ihr nur einen Aft entwendet, Gin Blattlein nur vom Zweigesrande, Eraun, ihr verlett, gerreißt und schandet Gin Stud von Lenges Feftgewande!

Bollt ihr vom Baum ben Bogel schießen, Ein Böglein von Millionen immer, Des Frühlings Lieb habt ihr zerriffen, Die ganze harmonie ift's nimmer!

So ift mein Lieb im Dichterlenze Ein Bogel, Blatt, ein Ton, ein Schimmer, Und fehlt' es, bleibt noch gnug bem Lenze, Doch ift ber gange Lenz es nimmer.

Drum grüne fühn, Baum meiner Lieber, Im haine beutschen Sangs zur Stelle, Inmitten beiner schönen Brüber Ein treuer, heiterer Gefelle.

Du haft gebebt vor ben Gewittern, Die ihren ftarten Stammen brohten; Mit ihnen mußtest bu ergittern, Benn Blit' ob ihren Sauptern lohten. In grüner Schale aufgesangen Hat jedes Blatt den Thau der Frühe: In Thränen mag der himmel prangen! Und hoffnungsmorgenroth erglühe!

So lag gemuth bein Leben gleiten, Wie bir's ichon liegt in Marf und Rerne, Die Lenze fei'n bir Ewigfeiten, Dein Ruhm bie ichonen, flüchtgen Sterne.

Und beiner Wipfel achte Tone, Sie werben Ort im Ganzen finden; Doch bas Unheilge und Unschöne Sei bir entführt von gunftgen Winden!

## Blätter ber Liebe.

1825 - 1829.

#### Blätter und Lieber.

Frühling ifi's in allen Raumen! Bluth' und Blume taucht empor, Und aus Stauben und aus Baumen Sprießen Blatter grun hervor.

Jugend blüht auf meiner Wange, Jugend glüht in meiner Bruft; Blättern gleich im Frühlingsbrange Blühn mir Lieber aus ber Bruft.

Blätter saugen aus ber Erbe Leben, Farbe, Glanz und Sast, Flattern wieder zu der Erbe, Wenn sie knickt bes Sturmes Krast.

Aus ber Lieb' erbluben Lieber, Blubn und fproffen auf zum Licht, Flüchten zu ber Liebe wieder, Benn ber Zeiten Arm fie bricht.

1 ..

Wenn ein neuer Lengtag blinket,
. Bluhn bie Blatter wieder auf,
Und wenn neue Liebe winket,
Leben neu bie Lieber auf.

#### Beftimmung.

Als ber Herr bie Rof' erschaffen, Sprach er: bu follst blühn und busten! Als er hieß bie Sonne werben, Sprach er: bu follst glühn und wärmen!

Als ber herr bie Lerch' erschaffen, Sprach er: flieg' empor und finge! Als geformt bes Monbes Scheibe, Sprach er: rolle hin und leuchte!

Als ber Gerr bas Weib erschaffen, Sprach er gu ihr: bu follft lieben! Aber als er bich erschaffen, hat er wohl bieß Wort vergeffen.

Denn wie könntest bu fonft seben Mond und Sonne gluhn und leuchten, Rosen buften, Lerchen steigen, Dhne felber auch zu lieben?

#### Dir allein!

Möchte Zebem gern bie Stelle zeigen, Bo mein Gerz fo schwer verwundet worden; Aber bir möcht' ich mein Leid verschweigen, Doch nur bir! benn bu allein Haft ben Dolch, ber mich vermag zu morben.

Möchte Reinem meine Leiben klagen, Aber bir enthullen alle Bunben, Die gar tief mein herz fich hat geschlagen; Doch nur bir! benn bu allein haft ben Balfam ber mich macht gesunden.

#### Der Befuch.

Dit bes Tags und oft bes Abends Wall' ich an bas Ziel ber Sehnsucht, Aus ber Stadt burchtobten Straßen In ber Borfladt fill're Welt.

lleber unfres Stromes Brude Bieh' ich hin mit rafchem Schritte, Wie ein Geift, fo ftill und schweigsam Durch ben larment leichten Schwarm.

Und bann rechte? — ach nein, gur Linken! Seht, faum weiß ich mehr es felber; Dann grab fort? — ach nein, gur Rechten, Um bie Ede rasch gewandt!

Seltsam! ging ich nie boch irre Auf ber schönen heilgen Ballfahrt, Dennoch, Freunde, fann ich nimmer Runden euch ben Weg bahin. Kann fein Sauschen an ber Straße Beichnen euch mit fichern Sanben. — Alfo kennt man wohl bie Sterne, Aber nicht ben Weg bahin!

#### Familiengemälde.

Großvater und Großmutter, Die faßen im Gartenhag, Es lächelte fill ihr Antlit Wie fonn'ger Wintertag.

Die Urme verschlungen, ruhten Ich und die Geliebte babei, Und blühten und klangen die Bergen Wie Blumenhaine im Mai.

Ein Bachlein rauschte vorüber Mit platichernbem Banberlieb; Stumm gog bas Gewölf am himmel, Bis unseren Bliden es schieb.

Es raschelte von ben Baumen Das Land, verwelft und zerstreut, Und schweigend an uns vorüber Bog leifen Schrittes bie Zeit. Stumm blickte auf's junge Parchen Das alte stille Paar; Des Lebens Doppelspiegel Stand vor uns licht und wahr:

Sie fah'n une an und bachten Der ichonen Bergangenheit; Bir fah'n fie an und traumten Bon ferner, funftger Zeit.

#### Die Wunder.

Willst du es sehn, wie lohe Flammengluth Beisammen friedlich wohnt mit Wassersluth, Wie beibe in einander frei bestehn, So mußt du ihr ins klare Auge sehn; Drin wohnt ein Feuer wie die Gluth der Sonne, Draus siehst du wie aus glühem Flammenbronne Oft klar den Perlenquell der Thränen thaun, Kannst Gluth in Fluth und Fluth in Gluthen schaun.

Wilst bu auch sehn ben Becher wurderbar, Draus töbtend Gift und Honig suß und klar Mit einem einz'gen Zug man saugen kann: D blicke ihren Rosenmund nur an! Der Wunderbecher sind die Purpurlippen, Draus Suß und herb mit einem Zug zu nippen, Ein Honigseim, ber's herz belebt und nährt, Ein Gift, das wild am Lebensmarke zehrt.

Und fennst bas goldne Bunderneg bu nicht, Bo fich fein Faben in ben andern flicht, Das fest zugleich, wenn loder auch und los, Manch bebend herz verstrickt in feinen Schoof? Siehst bu ber Lodenhaare goldig Prangen? Das ist bas Bundernet, bas mich gefangen, Das fest zugleich, wenn loder auch und los, Gar manches herz verstrickt in seinen Schoof.

Willst du es sehn, wie Aetna's Flammenbrand Mit Thule's eisgen Schollen sich verband, Der eine Gottes flammender Altar, Die andern frostig, falt und ewig starr? Das sind wir Zwei und unfre beiden Herzen, Bereint durch Lust und Weh zu Freud' und Schmerzen, Das meine wie des Aetna Brand so heiß, Das ihre kalt und starr wie Nordpols Cis.

#### Mein Frühlingslied.

Ich ging hinaus zur blum'gen Au.

Da ruhte Braut Natur im grünen Sammtkleib,

Im haar ben frischen Kranz, das haupt entschleiert;

Den weißen Schleier hatte sie gelegt

Auf ihren Puttisch: jenen alten Gletscher.

Man sieht ihr's an, sie harrt bes Bräutigams. —

Doch ziemts wohl Bräuten, so mit Fremben buhlen?

Es wogt entblößt ihr voller Liljenbusen

Mit seinem üpp'gen Nosenknospenpaar;

Mit ihren großen lichten Blumenaugen

Liebäugelt sie ringsum und wirst muthwillig

Mir Dutzende von ihren Liebesbrieschen,

Den weißen Blüthen, scherzend in den Schooß.

Mir war ganz wohl, klar stands in meinem Sinn,

Daß man wohl glücklich kann aus Erden sein.

3ch wallte in ber blum'gen Au. Da faß ber Leng an einer Quelle, 3ch fah, er ruftet fich gur Braut zu gehn; Ins sonnenstrahlige Gelocke hat
Ein bligend Diadem er aufgedrückt,
Er wusch das reine, klare Antlitz sich
Und übersprißte schäkernd dann auch mich
Mit Quellenschaum vom Wirbel bis zur Zeh'.
Doch, zur Entschäd'gung gleichsam, brach er drauf
Rasch eine Handvoll Perlen aus der Kron'
Und warf sie mir zu Füßen in das Gras.
Ich war so heiter, sast schien mirs ein Traum,
Daß man auf Erden elend könne sein.

Ich wall'te heim aus blum'ger Au.

Das Brantpaar war sich an die Bruft gesunken. —

Ich zog, bas Herz voll Lust, den Mund voll Lieder, Frohlockend heimwarts in die bumpse Stadt;

Da hüpst an mir vorbei ein liebend Baar,

Iwei und doch Eins! wie sich zwei Nachbarstämme

In Kron' und Burzeln in einander ranken.

Bollt ihr das Glück sehn: seht in ihre Augen!

Bollt ihr die Frende schaun: schaut ihre Bangen!

Sucht ihr die Liebe: horchet ihren Lippen!

Doch seltsam, seht erst fühlt' ich's, daß aus Erden

Man elend auch, recht elend könne sein!

#### Das Morgenroth.

Bungft ftant ich fruh am Fenfter. Borüber trugen schwarze Manner ernft Im Morgenzwielicht einen offinen Sarg.

Da flammt' empor bas Frühroth. Der Leiche Antlig glomm nun rofigroth, Als fei nach furger Banbrung rudgefehrt Das Leben ins vorschnell verlagne hans.

Kalt strich bes Frühroths Obem. Da hüllten sich, vor Kälte leichenblaß, Die Männer in bie schwarzen Mäntel tief, Als wickle sie ber Tob ins Leichentuch.

D wundervolles Frühroth! Dem Tobe hauchst bu Gluth ins welfe Antlit, Dem Leben hauchst bu Eis in glub'nde Bulfe! D wundervolle Liebe! Eis hauchst du um die wunde Stirn des Lebens, Daß es vor Frost zur Leiche möcht' erstarren! — Dein schönstes Diadem schmuckt oft erft Leichen, Dein warmster Ruß schwelgt auf des Todes Lippen!

#### Der Liebesgarten.

Menn Nachts ber freundliche Schlummer Die filbernen Faben webt, Da tragt es mich flugs in ein Gartchen, Wo Liebe nur schafft und webt.

Drin grunet manch feliges Platchen, Drin blühet manch lieblicher Strauß; Da pfleg' ich mein friedliches Gartchen Und schmud' es gar forglich aus:

Mit Freuden und Leiben ber Liebe, Bis ber purpurne Morgen fam, Doch nicht mit all meinen Freuden Und nicht mit all meinem Gram!

Denn wurbe zur farbigen Blume Bedweder felige Traum, Fur all bie Bluthen und Blumen Bar' in bem Gartchen nicht Raum, Und fiele gar jegliche Thrane Als Than auf bie Fluren schwer, Balb fahe man ftatt bes Gartchens Ein bligenbes Perleumeer.

Und lächelten Blide ber Liebe Als Connen von himmelshöh'n, Balb glanzten aufs Gartchen mehr Sonnen, Als halme auf Wiesen ftehn.

Und flatterte jegliches Rußchen Als farbiger Schmetterling, Balb blühten zu wenig ber Blumen Den Faltern im Gartenring.

Doch trubt' ein jeglicher Zwiespalt Als Bolfe ber Sonnen Schein, Traun, oben am himmel blieb' es Bohl ewig heiter und rein.

Und wüchse jegliche Untren Des Liebchens als Schierlingsfraut, Ich hatte bie Schierlingsflaube Im Gartchen noch nie erschaut. So traum' ich mir Nachts mein Gartchen Aus ber Liebe Freuben und Gram; Wie anbers boch ift es zu schauen, Benn wieber ber Morgen fam!

Die Falter find all' entstogen, Die Sonnen sind alle verglüht, Die seligen Plätchen verschwunden, Die Blumen versengt und verblüht.

Der einzige Than find bie Thranen, Der Schierling bas einzige Grun, Unb über erftorbenen Reimen Biehn buftere Bolfen bahin.

#### Die Brücke.

Eine Brude fenn' ich, Liebchen, Drauf fo wonnig sich's ergebt, Drauf mit füßem Balfamhauche Emger Frühlingsobem weht.

Aus bem herzen, zu bem herzen Führt ber Brude Bunberbahn, Doch allein ber Liebe offen, Ihr alleinig unterthan.

Liebe hat gebaut bie Brude, Sat aus Rofen fie gebaut; Seele wanbert brauf zur Seele, Wie ber Brautigam zur Braut.

Liebe wölbte ihren Bogen, Schmudt' ihn lieblich wunbervoll; Liebe fteht als Zöllner broben, Kuffe find ber Brüdenzoll. Suges Mabchen, möchteft gerne Meine Bunberbrude ichaun? Nun es fei, boch mußt bu treulich helfen mir, fie aufzubaun.

Fort bie Bolfchen von ber Stirne! Freundlich mir ins Aug' geschaut! Deine Lippen leg' an meine: Und bie Brude ift erbaut.

#### Vogelfang im Winter.

Indeß wir im Stubchen, Liebste, hoden, Und von ben windgeruttelten Scheiben Des Winters weiße, schwere Floden, Im Sturme wirbelnd, vorübertreiben;

Wird jenes Wandervöglein, das freie, Das du im Sommer gepflegt mit Kofen, Sich sonnen in Subens himmelsblaue Und wiegen sich über Subens Rosen.

Auf grunenbe Myrten wird fiche fchwingen, Und Abenbe vom Zweig im Monbenfcheine Die Lieber von feinen Fahrten fingen Der horchenben fremben Schwestergemeine:

"Weit über bem Meer, am Donaustranbe, Dort steht ein Sauschen, ein niedliches, blankes, Und aus bem Sauschen, am Fensterranbe, Binkt mir ein Mabchen, ein liebliches, fclankes. "Und wenn auf ihren Arm ich bann fliege, Will fast mich bes Norbens Schnee erschrecken, Als ob auf filbernem Baum ich mich wiege, Draus fünf ber silbernen 3weige fich ftrecken.

"Auf ihren Schultern am Lodenbuge, Da fehlte nicht viel, baß Stolz mich berudte, Da meint' ich ber Abler zu fein, ber im Fluge Im Sonnenstrahlennet sich verstrickte!

"Und wenn aus ber hohlen Hand zum Mahle Der frische kristallene Born mir quillet, Da schlürf' ich aus alabasterner Schaale, Wie sie bem Sultan ber Stlave füllet.

"Und wenn bas Körnlein in ihren Lippen Mein täglich Brob mir entgegen blickte, Da meint' ich Purpurfirschen zu nippen, Als ich ben köftlichen Kern braus pickte.

"Und Solches ist wohl in jenen Lanben Die füßeste Speife, bas Mahl ber Freube; Denn Einer, ber oft baneben gestanben, Der sah mein Biden immer mit Reibe." So wird bein Preis jest im Suben klingen! Seil mir, bem folche Liebste ju eigen, Bon ber bie Bogel in Afrika singen Und in Europa bie Nachbarn schweigen!

#### 3m Bade.

Ach fonnt' ich bie Welle sein, Wie freut' ich mich so! Doch konnt' ich bie Quelle sein, War' boppelt ich froh!

Könnt' ich bie Belle sein, hupft' ich mit frohem Sinn, Bo fie im Babe weilt, Rasch zur Geliebten hin; hatte sie schnell ereilt, Wogte mit stillem Gruß Rasch um ben lieben Fuß, Blähte mich stolzer bann, Schwölle und stieg' hinan Bis an bes Busens Rund, Bis an ben Purpurmund, Grüßte und küßte sie, Roste und neckte sie,

Glaubt' ja, ich feh' es nicht, Glaubt' mich ja fern!

Ronnt' ich bie Quelle fein, Bang nach Berlangen Bare fie mein; Liebenb umfangen Bollt' ich bie Golbe. Aber fo balb nicht Lieg' ich fie los. Dann ju bem Bergen Raufcht' ich empor. Pochte und folige Rege baran . Pochte und fruge Liebend mich an. -Dann gu ben Sanben Bogt' ich bahin: Jegliches Ringlein, Das fie als frember Seligfeit Bfanb Trägt an ber fleinen Blenbenben Sanb. Bollt' ich ihr raubent

Tief in ber Wogen Rächtige Branbung Geimlich verbergen; Rauschte zur Sand bann Wieber hinan Und nur mein Ringlein Ließ' ich baran.

#### Das Blatt im Buche.

Ich hab' eine alte Muhme, Die ein altes Buchlein hat, Es liegt in bem alten Buche Ein altes, burres Blatt.

So burr find wohl auch bie Sande, Die einst im Leng ihr's gepfluct. Bas mag boch bie Alte haben? Sie weint, so oft fie's erblict.

#### Mannesthräne.

Mabchen, fahst bu jungst mich weinen? — Sieh, bes Weibes Thrane bunkt Mir ber klare Than bes Himmels, Der in Blumenkelchen blinkt.

Ob die trube Nacht ihn weinet, Ob der Morgen lächelnd bringt, Stets doch labt der Thau die Blume Und ihr Haupt hebt sie versüngt.

Doch es gleicht bes Mannes Thrane Eblem harz aus Oftens Flur, Tief ins herz bes Baums verschloffen, Duillts freiwillig selten nur.

Schneiben mußt bu in bie Rinbe Bis jum Rern bes Marks hinein, Und bas eble Naß entträufelt Dann fo golben, hell und rein. Balb zwar mag ber Born verflegen, Und ber Baum grunt fort und treibt, Und er grußt noch manchen Frühling, Doch ber Schnitt, bie Bunbe — bleibt.

Mabchen, bent' bes munden Baumes Auf bes Oftens fernen Sohn; Mabchen, bente jenes Mannes, Den bu weinen einft gefehn.

#### Mene Liebe.

"Wie foll ich liebend bich umfaffen "Und glauben, was bein Mund verspricht, "Da treulos bu felbst die verlaffen, "Die einst bein Leben, Lieb und Licht?"

Wohl hieß mein Lieb sie, Licht und Leben, Wie bamals lüg' ich jest auch nicht; Drum ruf' ich fuhn: bu bift mir werther Als all mein Leben, Lieb und Licht!

"Dem Tag' hast bu ihr Aug' verglichen, "Ihr Haar ben Sonnenstrahlen milb; "Ei, ists schon beinem Sinn entwichen, "Daß Sonn' und Tag ber Treue Bilb?"

Der Nacht vergleich' ich beine Loden, Dein Ang' bem Monb in nacht'ger Luft; Et, follt' iche bir wohl erft noch fagen Dag Nacht unb Mond gur Liebe ruft? "Und ichwurst bu nicht, eh' zu erbleichen, "Als bich zu wenden je von ihr? "Drum gingst bu mir längst zu ben Leichen, "Drum, tobter Mann, hinweg von mir!"

Mohl ichien ich felbst mir ein Begrabner, Der langft ichon unterm Rafen ichlief, Du wecktest mich, ein milber Engel, Der mich jurud ins Leben rief.

#### Fragen.

Wenn bie Stern' am himmel blinken, Wenn ihr Reigen nachtlich webt, Kunde treu mir, wo ber erfte, Wo ber Sterne letter schwebt?

Wenn im regen Wogentanze Belle mit ber Belle taufcht, O fo zeig' mir, wo bie erfte, Wo ber Wellen lette rauscht?

Und vermagft bu's, fo entrathf'le, Lofe mir bas Schwerfte frei, Bann nach herzens Zeitenrechnung Erft' und lette Liebe fei?

#### 3 meite Liebe.

Marum auch zweite Liebe Noch stets mit bangem Muth, Mit Angst uns füllt und Zweifeln. Wie's faum bie erfte thut? —

Seht, ein ergrauter Bergmann Fährt in ber Grube Nacht, Und alle Weg' und Trifte Kennt er im bunklen Schacht.

Er, bem wie feine Sutte Bekannt ber Stollen warb, Befreugt fich boch und betet, Bevor er wagt bie Fahrt.

#### Der Unbeftanbige.

Mabden find ein Blumenvölflein Bunter Art emporgebluht; Traun, bas ift fein wadter Gariner, Der nur Gine Blume gieht!

Mabchenlippen, bas find Becher, Rektarfuß und wunderlieb; Belch armselger Zechgemoffe, Der bei Ginem Becher blieb!

Mabchenaugen find Gestirne, Rlarer, ftiller Monbenschein, Sonnen, blenbenb und verzehrenb, Sterne, blingelnb, hell und rein;

Nach gar vielen Lichtgeftirnen Spaht ber Aftronom hinauf; So nur geht ihm gang ber reiche, Ewge himmel leuchtend auf.

#### Lieberquell.

Wie fommts, bag mit bem Pfeil im Gerzen Im Schmerz ich fang ber Liebe Luft? Wie fommts, bag nur von heitern Scherzen Mir quillt bie tobeswunde Bruft? —

Es fegelt fanft auf Silberwogen Im Schneegewand ber stolze Schwan, Gefanglos ist er lang gezogen In ftummer Lust die stille Bahn.

Im Morgenroth, im Monbenscheine Durchschifft' er fret bie Fluth — und schwieg; Am User blühten Rosenhaine, Er segelte vorbei — und schwieg.

Jest ba ber Pfeil fein Gerz burchbrungen, Da ihm ber Tob im Busen glüht, Bas er in Wonne nie gesungen, Er fingts im Schmerz: fein erftes Lieb.

#### Baifer.

Und nennt ihr Baffer meine Liebeslieber, Bohlan, gestrenge herrn, ich laugn' es nicht: So find sie boch ein Bach, beg Spiegel licht Ein wunderliebes Matchen strahlet wieber;

So find fie auch ein Meer, aus beffen Fluthen Sie, meine Sonn', empor in Schonheit glubt, Und beffen regen Bufen fie burchfprubt, Mit rofgem Licht und warmen, goldnen Gluthen;

So find ein Regen fie, burch beffen Thranen Millionenstrahlig biese Sonne bricht, Da fehlt wohl auch ein Regenbogen nicht, Und ber verheißt ja: Frieden und Versöhnen!

#### Verwandlung.

1.

Es lag ein fraftiger Jungling Um bluhnben italifchen Stranb, Jum blauen, ewigen Nether Das flammenbe Aug' gebannt.

Die Glieber ftreckten fich wonnig Im üppig schwellenden Grun, Die hoben schlanken Balmen Umrauschten wie Garfen ihn.

Es schlangen sich Rebengewinde Bon Palme zu Palm' empor, Draus blickten purpurne Trauben, Wie füffende Lippen, hervor.

Es gudten mit gaufelnben Sauptern Die Rofen aus buftgem Geftrauch, Die blubenbe Mabchengesichter, Errothenb und nickenb zugleich. Es rafchelte frobliches Leben Durch ichattige Blatternacht, Gefänge von taufenb Rehlen Sind rings in ben Zweigen erwacht!

Befa't ift mit filbernen Segeln Des Meers unenblicher Blan, Drauf schimmert bie Morgenrothe Als zweiter Ozean.

Der Jüngling schaut so felig Meer, Erb' und Aethergezelt, Und staunt in ben herrlichen himmel, Und freut fich ber herrlichen Welt!

Der Jüngling, von allen Wonnen Italischen himmels umglüht, Es war bas Bilb meiner Liebe, Wie fie mir einft geblüht.

2.

Es wallt ein greifer Bilger Durch afrifanischen Sand, Ein schmales Bunbel am Rucken, Den Knotenstab in ber Sand.

So weit fein Auf auch tone, Kein Ruf, ber wiebertont! So weit fein Gerz sich schne, Rein Herz, bas nach ihm sich fehnt!

Dei Grabern und Phramiben Berweilt er gar manche Zeit; Es mahnt bie verwitterte Inschrift Ihn schöner Bergangenheit.

In staub'gen Papyrusrollen Lieft er bas Aug' sich fast blinb, Und lieft und entrathfelt die Kunde Bon Lenzen, die längst gegrünt. Gern möcht' er in Tempeln beten, Mur Trummer findet er mehr! Altar' und Götter liegen Zerftückelt am Boben umber.

So wankt er finnend weiter Durchs weite, wufte Land; Rings über ihm glühenber himmel, Rings um ihn glühenber Sand!

Rein Quell, ber ihn erquide, Rein Baum, ber Schatten ftreut, Rein Moos, barauf er fclummre, Rein Strauch, ber Früchte beut! —

Wer hatt' in bem armen Graufcpf Den fraftigen Jungling erkannt, Der einft so felig gelagert Am bluhnben italischen Stranb?

### Ein Friedhoffrang.

1827.

#### Stränge.

Mancher Brautfranz fproßt' und blühte Aus des Kirchhofs Mutterschooß: Drum im haar der Braut noch lispelt Er vom Grab, dem er entsproß.

Mancher Tobtenfrang entfeimte Luftig blühnber Gartenflur: Drum am haupt ber Leiche fäufelt Er von Leng und Garten nur.

#### Biberfpruch.

Als an ihrem Mund ich hangend Sog noch ihren Odem ein, Träumt' ich viel von Tod und Trennun Und von Sarg und Leichenstein.

Nun ich fteh' an ihrem Grabe, Traum' ich nur von Liebesgruß, Und wie ihre Wangen glühten, Und von ihrem erften Ruß.

#### Zageszeiten.

Wann ich immer fommen mag, Go bei Nacht und so bei Tag, Stets auf ihrem Leichenstein Glanget Thau wie Silber rein.

Zieht ber Morgen erbenab, Ballt er auch zu ihrem Grab, Schüttelt auf bes Grabes Rain Opfernd Perl' und Ebelstein.

Bieht vorbei an ihrer Gruft Abend mit Gefang und Duft, Sprengt er fanften Regen bin, Daß bie Blumen furber blubn.

Wenn in Rummer und Gebet Nacht am frischen Sügel steht, Ringt fich eine Thrane los Ihrem Auge hell und groß. Mehr als Morgen, Abend, Nacht, hat bes Than's Mittag gebracht; Doch woher? will mir nicht ein, Steh' boch ich am Grab allein.

#### Die Grabrofe.

Du Grabesrose wurzelft wohl In ihres herzens Schooß, Und ihres ewgen Schlases hauch Zog beine Keime groß.

Du fangest Gluth und Lebensfraft Aus ihres herzens Blut, Sie gab ja Freude stets und Lust Und gibt's noch, wenn fie ruht.

Dein Lächeln und bein Duften ftahlst Und schlürftest bu aus ihr, Den rothen Kelch ben formtest bu Aus ihren Wangen bir;

Die Purpurblatter fogest bu Aus ihrem fußen Mund, Drum find fie auch fo roth und linb, So buftig und fo runb. Sie gab bir Blatter, Farb' und Duft, Gab Gluth und Leben bir, Woher boch nahmst bie Dornen bu? Die fommen nicht von ihr! —

Willfommen benn und bleibe mein Wenn haß und Nacht mir broht, Erinnre mich bein Klammenfelch An Lieb' und Morgenroth.

# Erinnerung. 1837.

D Mabchen, bas fie hier begraben, Salb Jungfrau fcon und noch halb Rind, Ginft konnte mich bein Anblick laben, Wie eine Fruhlingslanbichaft lind.

Borfprubelnb, wie ber Bergquell, flogen Ginft in die Welt die Worte bein, Demanten ftaubenb, Regenbogen! Und boch fo hell, gefund und rein!

Bie Rehlein wagten beine Blide Geran neugierig, arglos fich, Schen flohn, wie jene, fie zurude, Wenn nur von fern ein Laurer schlich.

Dir spielten, wogten bie Gefühle, Bie junge Saat, so leichtbewegt, Die in sich schon ber Keime viele Zu Bluth' and edlem Kerne tragt. Umflog ein jungfräulich Erröthen Dir leis bein lieblich Angeficht, Wie Frühroth wars auf Blumenbeeten, Das einen fonn'gen Tag verspricht.

Und jauchztest bu bes Frohstnus Klange, War mirs, als hört' ich über mir Heimziehnber Manbervögel Sange Bon Subens schönem Lenzrevier.

Und ließest Liebeswort bu gleiten Bu beinem greifen Bater, lag Im Ohre mirs, wie Glodenlauten An einem schönen Gottestag.

Und bent' ich bein, feh' ich noch immer In eine Frühlingslanbschaft milb, Auf ber ber Abenbröthe Schimmer Im Scheibegruße fanft verquillt.

Darüber Abendglockentone, Daß mirs von Sternennächten ahnt; Darüber segelnb goldne Schwäne Nach einem fernen Sübenland.

## Erinnerungen an Abria.

1829.

# Begrüßung bes Meeres.

Unermeßlich und unendlich, Glangend, ruhig, ahnungschwer, Liegst bu vor mir ansgebreitet, Altes, beilges, ewges Meer!

Soll ich bich mit Thranen grußen, Wie die Wehmuth sie vergießt, Wenn sie trauernd auf dem Friedhof Manch ein theures Grab begrüßt?

Denn ein großer, ftiller Friebhof, Gine weite Gruft bift bu, Manches Leben, manche hoffnung Dedft bu falt und fuhllos ju;

Reinen Grabftein wahrst bn ihnen, Nicht ein Kreuzlein, schlicht und schmal, Nur am Stranbe wanbelt weinenb Manch ein lebend Trauermal. — Soll ich bich mit Jubel grußen, Inbel, wie ihn Freude gollt, Benn ein weiter reicher Garten Ihrem Blick fich aufgerollt?

Denn ein unermegner Garten, Gine reiche Flur bift bu, Eble Keime beckt und Schate Dein friftallner Bufen gu.

Wie bes Gartens üppge Wiefen 3ft bein Plan auch glatt und grun, Perfen und Korallenhaine Sind bie Blumen, bie bir bluhn.

Wie im Garten stille Wandler Ziehn bie Schiffe burch bas Meer, Schäte forbernd, Schäte bringend, Grugend, hoffend, hin und her.

Sollen Thranen, foll mein Jubel Dich begrüßen, Dzean? Nichtger Zweisel, eitle Frage, Da ich boch nicht mablen kann! Da boch auch ber höchste Jubel Mir vom Aug' als Thräne rollt, So wie Abendschein und Frühroth Stets nur Thau den Bäumen zollt.

Bu bem herrn empor mit Thranen Bar mein Aug' im Dom gewandt, Und mit Thranen grußt' ich wieber Jüngst mein schönes Baterland;

Weinend öffnet' ich bie Arme, Als ich ber Geliebten nah; Weinend fniet' ich auf ben Soben, Wo ich bich zuerft erfah.

#### Mm Stranbe.

Unf hochgeftapelte Ballen blidt Der Raufherr mit Ergögen; Gin armer Fifcher baneben flidt Betrübt an zerrifinen Negen.

Manch ruftig ftolz bewimpelt Schiff! Manch morsches Brack im Sanbe! Der hafen hier, und bort bas Riff, Icht Kluth, jeht Ebb' am Stranbe.

hier Sonnenblid, Sturmwolfen bort; hier Schweigen, borten Lieber, Und heimfehr hier, bort Abschiebswort; Die Segel auf und nieber!

3wei Jungfraun siten am Meeresstrand; Die Eine weint in die Fluthen, Die Andre mit dem Kranz in der Sand Wirft Rosen in die Fluthen. Die Gine, truber Wehmuth Bilb, Stöhnt mit geheimem Beben : ,,D Meer, o Meer, fo trub und wilb, ,,Bie gleichst bu fo gang bem Leben!"

Die Andre, lichter Freude Bild, Jauchzt felig lächelnd baneben: "O Meer, o Meer, so licht und mild, "Wie gleichst bu so ganz bem Leben!"

Fortbrauft bas Meer und überflingt Das Jauchzen wie bas Stöhnen; Fortwogt bas Meer und, ach, verschlingt Die Rosen wie bie Thranen.

# Sonntagemorgen.

Bu bem Dome wallt bie fromme Menge, Sonntag ifis! Sorch Gloden, Orgelflange! Uebers Meer hin gittern auf und nieber Glodentone, Orgelflang' und Lieber.

Und ein neues Glanzmeer scheint zu liegen Auf ber Fluth und tonend sich zu wiegen: Rauschen Sonnenstrahlen klingend nieber, Ober glänzen Orgelton' und Lieber?

Wie so ruhig ift bie ewge Welte! Wie so feierlich bie Ufer heute! Bon bem grünen Strand zum Meere schwingen Bluthenflocken sich mit Schmetterlingen.

Sonne ward zur Ampel heut im Dome, Und bas Golbgewölf zum Beihrauchstrome; Behnbe Flaggen, Rofenfinger, beuten Meiner Schnsucht in bie fernen Weiten! Tauben bort, bie uberm Meere freifen, Sonft nur Bettler, bie nach Nahrung reifen, heute boch im filbernen Gewande Flügelpilger jum gelobten Lanbe!

Und es ichaufelt fanft im Liljenfahne Meine Seele auf bem Dzeane, Liebespfalme, Friedenshymnen fingent, Myrtenzweig' und weiße Fahnen ichwingenb.

Wie die Glaubgen in ben Rirchengangen Fromm mit heilgem Weihbronn fich befprengen Reth' ich meine hand im Fluthenspiegel: Stirn' und herz empfangt ber Weihe Siegel!

#### Der Granatenbaum

Fern vom Granatenhaine Steht ein Granatenbaum, Er grünt und blüht ganz einfam hart an bes Meeres Saum.

Und ob ihm aus ber Erbe Auch Reim und Nahrung quoll, Doch neigt er Stamm und Acfte Jum Meere sehnsuchtsvoll

Er fpiegelt fich fo gerne Im flaren Wellenschein, All' feine Bluthen und Blatter Streut er ins Meer binein.

Ach, was am meisten schabe, Die faftgen Aepfel von Gold, Er streut ins Meer fie alle, Aufs Land nicht einer rollt! Dieß Thun nimmt mich nicht Bunder, Doch wundert Gins mich, traun: Daß man ben Nugenlofen Richt langft icon umgehaun. —

Seejungfraun haben die Bluthen Froh ihren Loden gescilt, Und spielen mit goldnen Aepfeln Der lichten Oberwelt.

## Sella 8.

Lustig kommt bas Schiff gefchwommen, hat manch fernen Stranb geküßt; Reuer Gast, fei uns willkommen! Schöner Frembling, sei gegrüßt!

Trägst ein Röcklein schmuck von Gichen Das manch blanke Spang' umfaßt, Trägst ein gutes Wanberzeichen, Deinen Strauß: bie Flagg' am Mast!

Sei gegrüßt in biefen Wogen Sellas Flagge, blau und weiß! Blau gleichwie bes himmels Bogen, Und wie feine Wolfen weiß!

Sieht man beinen himmelsfarben Doch ben iheuren Rauf nicht an, Bie viel helben für bich ftarben, Bie viel Blutes für bich rann! Ahnt im Blau ber himmeleflare Ihr bas Fruhroth, bem's entftammt ? Und im ftillen blauen Meere, Wie es jungft im Sturm geftammt?

Sieh bas Schiff geschaufelt linbe, Mit ben Wimpeln fächelnb milb, Gleich ber Wiege heitrem Kinbe, Das mit bunten Banbern spielt!

Horch, was braufen jest für Lieber? Ift es eines Menschen Sang? Ober naht ein Sturm uns wieber, Dem ber schwarze Fittig klang?

Sa, bas find ber Helben Lieber, Ja bas ist hellen'scher Sang! Und wohl naht ber Sturm auch wieber, Ausbeschworen von dem Klang!

Denn er bonnert, wie's von taufenb Klephtenbuchsen einst erscholl, Wie von allen Bergen brausenb Einst ber Ruf ber Freiheit schwoll! Und er flingt wie Schwerterflirren, Sallt wie ehrner Manner Gang, Raufcht wie wenn die Branber schwirren Durch bie Nacht erwartungbang.

Jest bes Tobesengels Fächeln Ueber jener heilgen Schaar! Best bes Türfen lettes Röcheln, Schon belauscht vom Leichenaar!

Best Gebröhn, wie wenn bie Vefte Auffliegt mit gesprengtem Ball! Bie ber heilgen Tempelrefte Graufer, thranenwerther Fall!

Sellas, haft gut angeflungen Mit ben Jungen, mit bem Schwert! Bahrlich, wer folch Lieb gesungen, 3ft wohl auch ber Freiheit werth!

. Stolz und herrlich schwebt bir wieder Des Gefanges Schiff heran, Dehte nur vom Borbe nieber Nicht bie schwarze Trauerfahn'! Bar's mit Leichen nicht belaben! Jog' burch jeglich Tau nur nicht Jener rothe blutge Faben, Wie ihn Brittenbrauch sonst flicht! —

Sanger, lag bein Antlit ichauen! Du bifts, Rnabe, lockenreich? Ei wie kommt bieß Lieb voll Grauen Aus ben Lippen gart und weich?

Gleich als ob ein Nar fich schwänge Aus bem Liljenfelch empor! Gleich als ob ein Leue spränge Aus ber Rosenlaube vor!

Lerne flatt bes Blutliebs, Junge, Lieber bir an Anmuth gleich, Noch geschmeibig ift bie Junge, Und bie Lippen sind noch weich.

Sing', o Hellas, andre Beifen, Lehr' dein Rind ein ander Lieb, Bon dem Rampf, in den das Cifen Gen die fprobe Scholle gieht! A. Grun's Gebichte.

4

Laß es klingen, wie im Thale Deiner Schnitter Sichelklang, Wie der Becher Ton beim Male, Wie von Bergen Winzersang!

Daß es raufche, wie am Strome Und in Saufern rauscht bein Fleiß, Daß es halle, wie im Dome Der Gemeinbe Dank und Preis!

Saufelnd wie bas Blattgewebe Benes Rranges bichtbelaubt, Belchen Delbaum, Lorber, Rebe Schlingen, Gellas, um bein Saupt!

Rnabe, bann einst steuerst wieber Du ale Greis wohl gen bieß Lanb, Singst bie neuen schönern Lieber Unsern Enfeln vor am Stranb.

Manch ein Sang voll Segensbornes Deinem Munde bann entglüht, Wie die junge Aehre Kornes Zwischen zweien Lippen blüht! Dich umtlingt gleich altem Baume Golbner Bienlein Lieberschaar, Du auch weißte, in beinem Raume Quillts von Honig fuß und flar.

Und bie Lieblichfeit ber Lieber Ueberglangt bein Antlig, Greis, Wie auf Tangetos hernieber Morgenroth um fchimmernd Eis.

## Meerfahrt.

Wie fo rein bes himmels Blaue Ueber meinem haupte glangt, Fest und licht wie ewge Treue, Bandellos und unbegrangt!

Gleich bem ewgen Frieden schimmert Ruhig, flar und grun bas Meer; Wie die heilge Liebe flimmert Hell bie Senne brüberher.

Frei und leicht, auf freien Wogen Zog bas Schiff bie ebne Bahn, Stolz bie weißen Segel flogen Wie ber Freiheit Siegesfahn'.

Sonne, Meer und himmelsblaue, Richts ums Schiff fonft ringsumher! Liebe, Freiheit, Fried' und Treue! Ei, was willft bu benn noch mehr? — Ach, wenn nur ber Wind vom Caube Mir ein grünes Blatt allein, Eine Blüthe nur vom Stranbe Behte in das Schiff herein!

#### Die Ginfamen.

Einfam ftand ein grauer Felfen Mitten in bas Meer gefa't; Vaft schon wollt' ich ihn beneiben, Daß er einfam, fest boch steht.

Einfam auf bem granen Felfen Grünt' ein Baum, gar ftolg und fühn; Vaft schien mir ber Baum zu loben, Daß er einfam, boch fo grün.

Einsam freist' um Baum und Felfen Eine Lerche leichtbeschwingt; Fast wollt' ich fie gludlich preisen, -Daß sie noch so frohlich fingt.

Aber Felfen, Baum und Lerche, Jest beneib' ich euch nicht fehr! Denn es warf ein Stoß bes Binbes Schnell ben einzlen Baum ins Meer. Mub' ins Baffer fant bie Lerche, Eh' bie Schwestern fie erreicht; Und bie Fluthen unterwühlten Selbst ben Fels, ben einzlen, leicht!

Ach, ba mußt' ich euer benfen, Dichter meines Baterlanbs, Die ihr einzeln, fern ben Brübern, Wähnt zu pflücken euren Kranz.

Gegen Norb und Gub und Often Steht ihr fehnend hingewandt, Ach boch alle mit bem Rucken Gen bas eigne Baterland!

Cingle Felfen nur im Meere, Eingle Baume feib ihr nur, Eingle Lerchen, einfam fingenb In bem oben Luftagur.

Eropge Felfen, rudt gufammen! Brre Lerchen, fammelt euch! Stolze Baum', umranft, umfchlinget Euch in Zweig' und Burgeln reich! Laft uns fein ein Wall von Felfen, Der als Damm, gar ftolz und feft, Bon bem Meere ber Gemeinheit Sich nicht unterwühlen läßt!

Laft uns fein ein Walb von Baumen Im Bereine boppelt grun; Ueber ben verschlungnen Wipfeln Rauscht ber Sturm ohnmächtig bin!

Laft uns fein ein Chor von Lerchen, D bann klingt er boppelt fcon Der Gefang von hundert Rehlen, Wirbelnd in bie Sonnenhöhn!

### Das Baterland.

Wir schwebten mit vollen Segeln Durch grüne Meeressluth, Ein Bölflein, bunt und luftig, Mit leichtem, frohem Muth;

Ein Bolflein, wie es heute Der Wind zusammenfa't, Und wie ers morgen wieder Blink auseinander weht.

Da war ein Mann aus Franfreich, Bom grunen Rhonestrand; Golbsaaten, Rebenhugel Nannt' er sein Baterland.

Ein andrer pries als heimath Des Nordens Felsenwall, Die Gletscher Stanbinaviens, Die Seeen von Kristall. Dort wo als ewger Leuchtthurm Besuv, ber hohe, glubt, Stand eines Dritten Wiege, Bon Lorbern überblüht.

In beutsche Eichenforfte, Auf Berge, hoch und grun, Bu frischen Au'n ber Donau Bog mich bas heimweh bin.

"Laßt hoch bie Seimath leben! Rehmt All' ein Glas zur Sand! Richt Jeber hat ein Liebchen, Doch Jeder ein Baterland!"

Und Jeber trant ben Becher Mit flammenbem Antlit aus; Rur Giner flarrte fcweigenb Beit in bie See hinaus.

Gin Mann wars aus Benebig, Der fprach in fich hinein: "Mein Baterland, o heimath, Du bift nur Waffer und Stein! "Einst glomm ber Freiheit Sonne, Da lebt' und sprach ber Stein, Und tonte, wie Memnon's Saule, Ins Morgenroth hinein!

"Da wogte glühend bas Baffer, Mit Purpur gurtend bie Welt, Und Regenbogen schleubernd hinauf ins himmelszelt!

"Warum bift bu erloschen, Du schöner Sonnenschein? Warum bift bu, o heimath, Jest Wasser nur und Stein?" —

Er ichwieg und ftarrte lange Aufs Meer bin unverwandt, Und, unberührt noch, glangte Das Glas in feiner Sanb.

Best, wie jum Tobtenopfer, Gof ere hinab ins Meer; Die funkelnbe Thranen fieben Die golbenen Tropfen umber.

# Benebig.

Ware bieg bie freubenreiche Stolze Meercefonigin, Mit ber ernften helbengroße, Mit bem leichten, heitren Sinn?

Schwarze Gonbeln im Ranale Schwanfenb, ohne Lieberflang! Schifferruf nur flohnt bisweilen Eragen, bumpfen Untenfang.

Marmorbilber nur bewohnen Die Palläfte, hoch gebaut, Und ihr Sinken und Zerfallen Ift barin ber einzge Laut.

Leer vom Bolfe steht San Marco, Der Gebethe Stoff gebricht; Klagen will es nicht, bas Bölflein, Und zu banken hat es nicht. Am Altar fungirt ber Priester, Ohne Ernst und ohne Sinn; Nur bamit ers nicht vergesse, Murmelt er sein Sprüchlein bin.

Salbzerschellt im Arfenale Fault bas alte Dogenschiff, Ach ber eigne alte hafen Ward ihm Klipp' und Tobesriff!

Benetianer, fagt, was beuten Dort bie hoben Mafte brei? Pflangtet ihr als Bogelscheuchen Bor ben Dom bie Stangen frei?

Ei, ihr habt boch feine Saaten! Die ihr hattet, find verborrt! Und die allerschlimmsten Bogel Scheuchten sie euch boch nicht fort;

Jene Bögel, die bie Augen Eurer Freiheit ausgepickt, Und bann fein euch vorgesungen, Wie ihr boppelt nun beglückt! In bem ehrnen Marfuslowen Bar einft Leben, Kraft und Herz; Doch ber fonigliche Wachter Liegt nun tobt, ein Aas von Erg!

Längst begann ja Ablerherrschaft, Seit ber alte Leu erlag Unter jenes Frankenablers Jugenblichem Flügelschlag.

Stumm und öbe Plat und Straffen Und die Fluthen rings umher, Selbst die Steine reben nimmer Und die Menschen längst nicht mehr!

Und boch mußt' ich einen Sauber, Ja ein Börtlein nur, gar flein! Sprächs zur rechten Stund' ber Rechte, Spräng' von biesem Sarg ber Stein!

Sa, ba wirft ber Markuslowe Seine Mahne ftolz empor, Schüttelt wieber fühn bie Flügel Frei und fraftig, wie zuvor. Dreier Königreiche Flaggen Behn von jenen Maften her, Und bas Lieb ber Gonboliere Tont im Chore übers Meer.

Sorch, es lauten alle Gloden! Weihrauch buftet burch ben Dom, Zwifchen Orgelflang und Pfalmen Jauchzt empor bes Bolfes Strom.

Fenster, Straßen und Balkone Füllen bunt mit Wolf sich an, Feierlich im Purpur wallen Doge und Senat heran.

Golben schwimmt ber Bucentoro Stolz hinaus ins heilge Meer, Taufenb lufige schmucke Gonbeln Tummeln fink fich hinterher.

Nieber finft ber Ring bes Bunbes 3wifden Erb' und Meeresfluth, Menfchenfraft und Clementen, Götterlaun' und Menfchenmuth.

# Gondelfahrt.

Sorch, Mitternacht vorüber, Die Strafen menschenleer! Bom Monblicht übergoffen Ballafte, Kirchen, Meer!

Willst bu Benebig schauen, Rur jest verfaum' es nicht! Das ist bie wahre Stunbe, Das ist bas mahre Licht!

Die Marmorbilber leben, Palläste ragen licht, Wie riesige Silbertaseln Mit großer Thaten Bericht.

Billft bu bich freun ber Liebe, Berfaume nicht ihr Geboth! Die Gonbel fei ihre Wiege, Der Mond ihr Morgenroth! Umrauscht von der Borzeit Schauern Die blühende Gegenwart Mit liebenbem Arm umschlingen, Welch schöne Gondelfahrt!

Beinst bu auch manche Thrane Auf ber Bergangenheit Grab, Schnell trodnet mit weißen Sanbchen Die Gegenwart bir fie ab.

#### Benetianer: Erias.

Ich wollt', wenn nur bas Bunfchen hulf', Drei Dinge waren mein: Ein Magblein weiß, ein Pfafflein schwarz, Und eine Gonbel fein!

"Ei fprich, wozu bas Mägblein weiß?" — Ich ware gern zu Zwein! Zum Seufzen nicht, zum Beten nicht, Das traf' ich fast allein.

"Ei fprich, wozu bas Pfäfflein schwarz?" — Daß ich von Sünben rein! Man weiß nicht, was geschehen kann, Wenn man zu oft zu Zwein.

"Ei fprich, wogu bie Gonbel flint?" — Bu rubern luftig brein, Bom Mägblein gu bem Pfafflein gleich, Und wieber gum Mägbelein!

#### Die Günberin.

Einfam liegt ein Sauschen, abgelegen, Sart am Meer, bas an bie Banbe brauft, Daß fie ewig gitternb fich bewegen, Bie fo manches Gerg, bas brinnen hauft.

Diefes niebre Pfortlein, wills nicht beuten, Dag nur Riebres ungehemmt hier gieht, Doch ber Reinheit Krang, beim Drüberschreiten, Leicht vom haupt fich abftreift und verbluht?

Denn ein Tempel ists, ber Sunb' erschloffen! — Und boch feht, wie glanzt bas Frühroth brauf, Daß er, wie aus reinem Gold gegoffen, Ragt als heilger Sonnentempel auf!

Sorch, bes schmalen Fenfters Lügel klingen! Und es blickt mit welfem Busenstrauß, Fahlem Kranz und schlaffen Lockenringen Eine Prieftrin bieses Doms heraus. Blaß find ihrer Mangen falte Flachen, Wie bes Richters weißes Bergament, Das bes Schuldigen geheimst Berbrechen Und zugleich sein ftrenges Urtheil nennt.

Wie fo matt bie truben Augen schimmern Fast wie Kerzen, über Nacht gebrannt, Die nun färglich fahl und mube flimmern, Seit ber golbgelocte Tag erstand.

Blumen prangen bort in bunten Farben, Die begießt fie jest, bag fort fie bluhn; — Benn im herzen schon bie Blumen ftarben, Läßt man gern fie vor ben Fenstern gluhn.

3wifchen Rofen, Ampeln, Engelchören Steht ein Bilb ber himmelskönigin; Dort ber ewgen Lampe Gluth zu nahren Bringt fie Del, wie Befta's Priesterin!

Neue Blumen geht fie jeht zu pflüden, 3mei Gewinde fügt fie tanbelnd braus, Ginen Kranz, Mariens Saupt zu schmuden, Für fich selbst bann einen Blumenstrauß. Scheints nicht reinstes hochgefühl bes Weibes, Das fo arglos hier mit Kränzen spielt,
Weil es selbst ben Schooß bes eignen Leibes
Einen Heiland werth zu tragen fühlt?!

Runftlich schminkt fie nun bie blaffen Wangen Und boch nenn' ich Schamroth bieses Roth, Denn sie läßt es auf bem Antlit prangen Ach aus Scham, daß es so blaß und tobt!

Nun bas rof'ge Saupt sie lag und lofe In bie weißen Sanbe nieberbeugt, Scheints nicht eine mube Purpurrose, Auf zwei Nachbarliljen hingeneigt?

Und fo ftarrt fie fcmeigend in bie Welle, Unter ihr fchlagt wild bie Brandung an, Aber fern ift Frieden, Tageshelle, heitre Ruhe, ebne Spiegelbahn.

Und so fpatt fie ftarr burch Luft und Bogen Nach bem längsterloschnen Morgenstern, Vernhin, wo bie weißen Segel zogen, Ihrer Unschuld Wild, so weiß, — so fern! Beint fie nicht? — Rind wein' ins Meer nur nieder! Diefer Perlen Schrein wird boch nie leer, Deine Augen fullen balb fich wieber, Und an Perlen reicher wird bas Meer.

Schimmre fort, bu rof'ge Morgenröthe, D verklar' ihr fort bas Angesicht! — Sa, inmitten ihrer Blumenbeete Wie verklart sie steht, wie rein, wie licht!

Und fie ift nur eine welfe Blume Bon ber Parabiefestofe: Beib, Erummer nur vom fchonften heiligthume, Ach, ein tiefgefallen, funbig Beib!

Und boch könnt' ich knieen hier und beteu, Beten, weinen, wie vor Seilgen schier! Eine Rose liegt am Weg zertreten, Und ein ganzer himmel wohl mit ihr.

### Seemärchen.

Schon glanzt ber Mond im Meeresplan, Noch fern ift bas Schiff vom Hafen! Die Mitternacht bricht mahlich an, Die Paffagiere schlafen.

Die Bacht am Maste schielt hinein In Mond und Sternenkreise, Bis überblendet vom Strahlenschein Das Aug' sich geschlossen leise.

Der Steuermann belauscht zuviel Des Meeres Platschern und Klingen, Bis ihn die Wellen mit liftgem Spiel In Schlummer hinüberfingen.

Der Kapitan gudt auch zu tief Ins Glas nach Ankergrunden, Bis er gang fanft im Geren entschlief, Bevor er fie konnte finden. Weh dir, verlagnes armes Schiff! Beh allen Paffagieren! Wer wird burch Sandbank, Sturm und Riff Euch nun zum Safen führen?

Da nahm eine lose Welle bas Bort: Ihr Schwestern, was fanns verschlagen! Wir schieben zum Spaß am Schiffiein fort, Laßt sehn, wie weit wirs tragen?

Da bachte Borcas: Fast ifts Zeit Zu ruhn von bem vielen Bewegen! Bill mich einmal gemächlich breit Zur Rast in die Segel legen.

Sei wie bas Schiff burch bie Fluthen schoß, Getrieben von Wind und Bellen! Doch weh, nun gehts auf ben Fels bort los, hilf Gott, nun muß es zerschellen!

Den Blinden und Lahmen im Wege pflegt Bu weichen ein Mann von Sitte! So benkt ber Felsen und bewegt Buruck sich um sechs Schritte. Borbei bas Schiff burch bie Kinthen ichof, Getrieben von Wind und Wellen; Doch nun gehts grab auf ben hafen los, Run wirds an ber Rufte gerichellen!

Den Antern warb es zeitlang faft, Die mußig am Borbe hingen; Da fagte einer: 3hr Bruber lagt 3um Bab' ins Meer uns fpringen!

Gefagt, gethan! Er hüpft vom Borb! Das Bolk im Schiff erwachte; Sie liegen vor Anker mitten im Port! Bie freundlich bas Ufer lachte!

Sie stiegen ans Land gar inniglich Entzückt von bes Schiffs Regierern. — Gott wolle meine Freund' und mich Bewahren vor solchen Kührern!

Doch woll' er meinen Freunden und mir Solche Wellen und Winde geben, Und solche Felsen und Anker bafür, Jur See und auch im Leben!

U. Grun's Getichte.

# Archipelagus der Liebe.

Es glüht bas Meer, enblos vor mir gebreitet, Wie die Erinnerung an ros'gen Mai, Und jenes Segel, das barüber gleitet, Mich bunkts, als ob mein eignes Herz es sci.

Du unftat Fahrzeug bort, bas schwank und irre Gern burch bie Wogen fleuert hin und her, Ber fagt mir wohl, wohin bein Segel schwirre In biefem weiten, inselreichen Meer?

Melch Ciland einst bein Bort aus all ben blauen, Berstreut im Spiegel abenbrother Gluth, Bie Saupter holber Jungfraun anzuschauen Auftauchend aus bem Babe lauer Fluth?

Db biefes hier, auf beffen Flur von Rofen Der Abend jest auch feine Rofen ftreut, Dag himmelsbluthen mit ben irbichen kofen, Und Erb' und himmel gluhn im Blumenftreit? Ob jenes bort, fo stolz bie Stirne tragend, Benn Morgenroth brauf feinen Ruß gepreßt, Doch beffen golbner Felsenwall, hochragend, Den Rahn ber Sehnsucht nimmer landen läßt?

Ob jene Infel, bie, baß fanft es lanbe, Manch Schifflein lockt, und lieblich anzusehn, Benn Mondenglang sich gießt auf ihre Stranbe Und goldne Stern' in Meer und Aether ftehn?

Ob es die blondgelockte, beren Felber In üppger Saat hinfluthen helles Gold? Die schwarzgelockte, ber ein Kranz ber Wälber Wie lindes Haar reich um die Schultern rollt?

Wer fagt es mir, wohin bieß Segel schwirre, Und obs ein Schiff auch, was bort treibt umber? Obs nicht vielleicht mein Berg, bas schwanke, irre, Durchschiffend ber Erinnrung blaues Meer?

## Muf bem Meere.

**U**ufs Meer bin ich gefahren Im Rahne ganz allein, Begeisterung im Gerzen, Im Korb bie Flasche Wein.

Aufe Meer bin ich gefahren, Bu leeren bie Flasche rein; Sieht man fo vieles Waffer, Schmedt boppelt fuß ber Bein.

Den vollen blinfenben Becher Empor hebt meine Sand:
Soch all' ihr fernen Lieben!
Goch beutsches Baterland!

Sin fehn was bewegter wallt: Mein Gerg, wenns benett ber Lieben, Das Meer, wenns in Wogen fich ballt? Ein Jug von holben Gestalten Der schreitet über ben Plan, Als heiland mit bem Delzweig Ballt jebe von ihnen heran.

Ge find viel Bilber ber Lieben, Sie figen gu mir herein; Gottlob, bag es nicht bie Leiber, Sonft fante ber Nachen ein!

Aufs Meer bin ich gefahren, Bu fcworen feften Gib, Beftanbges bier inmitten Der Unbeftanbigfeit!

Eren flets an bem gu halten, Bas wahr und recht und schon! Kann ich zu ben Beften nicht klimmen, Doch nie bei ben Schlechten zu ftehn!

Wo ebel ber Kampf, zu fampfen, Doch fern, wo Wahnwig ficht! Und herz und Mund und Lieber Für Freiheit, Recht und Licht! Liegt Einer frant am Lager, Der hat jum Scherzen nicht Beit; Trennt wen ein Bret nur vom Tobe, Der schwört nicht falschen Cib. —

Aufs Meer bin ich gefahren, Bu fingen nebenbei Ein Lieb in ben freien Aether, Gleich ihm fo frisch und frei!

Sat guten Rlang bas Lieblein, Dann flingt es boppelt gut, Wenns auf ben Flügeln ber Lufte Sanft hinschwebt über bie Fluth.

Hat üblen Klang bas Lieblein, So hat es ja Reiner belauscht, So wirds ja verweht von den Winden Und von den Wellen verrauscht.

# Lieder aus dem Gebirge.

1830, 1831.

# Der treue Gefährte.

Sch hatt' einst einen Genoffen treu, Bo ich war, war er auch babei; Blieb ich baheim, ging er auch nicht aus, Und ging ich fort, blieb er nicht zu Haus.

Er trank aus Einem Glas mit mir, Er fclief in Ginem Bett mit mir, Bir trugen bie Rleiber nach Ginem Schnitt, Ja felbft zum Liebchen nahm ich ihn mit.

Und als miche jungft zu ben Bergen zog, Und Stab und Bundel im Arm ich wog, Da fprach ber treue Gefelle gleich: Mit Gunften, Freund, ich geh' mit euch!

Wir wallen fiill hinaus jum Thor, Die Baume fireben frifch empor, Die Lufte bringen uns warmen Gruß, Da schüttelt ber Freund ben Ropf mit Berbruß. Im Aether jaucht ein Lerchenchor, Da halt er zugepreßt sein Ohr; Suß bustet bort bas Nosengestrauch, Da wird er schwindlig und tobtenbleich.

Und ale wir fliegen ben Berg hinan, Berlor ben Athem ber arme Mann; Ich wallt' empor mit leuchtenbem Blid, Doch er blieb feuchenb unten gurud.

Ich aber stand jauchzend ganz allein Um Bergesgipfel im Sonnenschein! Rings grune Triften und Blumenbuft! Rings wirbelnbe Lerchen und Bergesluft!

Und als ich wieber ju Thal gewallt, Da fließ ich auf eine Leiche balb: D weh, er ifte! Tobt liegt er hier, Der einft ber treufte Gefahrte mir!

Da ließ ich graben ein tiefes Grab Und fentte die Leiche fiill hinab, Drauf fett' ich einen Leichenftein, Und grub bie Wort' als Inschrift brein: "Sier tuht mein treufter Genog im Banb, "Gerr Sphochonber zubenannt;
"Er ftarb an frifcher Bergesluft,
"Un Lerchenschlag und Rofenbuft!

"Sonst wunsch' ich ihm alles Glud und heil, "Die ewige Ruh' werb' ihm zu Theil, "Nur wahr' mich Gott vorm Wiebersehn, "Und seinem fröhlichen Auferstehn."

# Ungleicher Taufch.

Alpenfohne, frei und bieber, Benn in unfre Stabt' ihr wallt, Jauchzt ihr auch bas Lieb hernieber, Das auf euren Bergen hallt:

Wollt auch unfern Augen bieten, Bas auf euren Alven blüht: Rofen auf ben grünen hüten, Und wohl Rofen im Gemüth.

Best ba ich erklommen habe Eurer Berge Hochgebiet, Bring' auch ich euch würdge Gabe? Krang für Krang, und Lieb für Lieb?

Blumen mag ich zwar auch bieten, Aber froftig, steif und falt, Wie ber Winter folche Bluthen höhnend uns ans Fenfter malt. Rranz um Kranz auch mag ich tauschen, Aber burr und ohne Duft, Knisternb wie Cypressenrauschen An gestorbner Hoffnung Gruft.

Denn bes Thals Gebanken brangen Sich um mich hier oben auch, Und als eifge Blumen hangen Sie fich rings an Fels und Strauch.

Auf ber Bank ber Alpenhütte Sig' ich, Gaft ber schönften Maib, In ber grünen Triften Mitte, Die mit Rosen überstreut.

Stolz fehn bort bie Tannen nieber, Ihr Gewand vertauschend nie! Freiheitdurfige Waffenbrüber Haltet Farbe, so wie sie!

Fällt auch eine gleich von biefen hier und bort ber Aerte Spiel, Ists vom haupt bes Bergesriefen Nur ein haar, bas ihm entsiel. Seht ben Quell Demanten ftauben 3m Gebirg', wo frei er fleußt, Doch verbammt nur Muhlen treiben! - Staub' Demanten, Menfchengeift!

Sa, wie fest die Sennenhutte, Steinbeschwert, im Sturm fich halt! Sehts, ihr Bauherrn, die zum Kitte Eures Baues Blut ihr mablt!

Seht auch bort bas Bergschloß schimmern, Dessen Mörtel lautrer Bein! Bollt ihr auch so bauernd zimmern, Nehmt auch Kitt, so frisch und rein!

Sorch, ein Knall! bie Felsenabern Dort am Bergwerf sprengen fie! Bulver sprengt wohl einzle Quabern, Doch ein Bolf von Felsen nie!

Stolzen haupts im Silberftrahle Stehn die Riefen unbefiegt, Während etwas Staub im Thale Ihnen von den Sohlen fliegt! Abler, hoch im Bau bich wiegenb, Lieblingebild im Fürstentraum, Doppelt ihrem Stolz faum gnugenb Und erreicht boch einfach faum!

Thier, flieg' in ble Sonnenauen, Laß im Staub ben Menschen gehn! Doch ein Lamm in beinen Klauen! Ha, wars also zu verstehn? —

Ferne Abendgloden fingen Frieden ins Gebirg herein, Und bie Alpenhörner flingen Und bie Blumen nicken ein.

Glode voll ber Zauberklänge, Menschenwort! — O baß so ichon Frieden burch bas Thal es fange, Wo ber Menschheit hutten stehn!

Guten Abend, icone Dirne, Ei und bringft bu Roelein mir? Eine Maib mit heitrer Stirne Ift bie Freiheit auch, gleich bir! Ach wann wird fie Rosen pflücken Aller Welt, so wie du mir? Wann die Welt ins Aug' ihr blicken Ach so gerne, wie ich bir?

Alpenblumlein rings im Moofe, Ei was fagt benn ihr bazu? Alpenbirnlein, schön und lose, Und was meinst benn bu?

## Rern und Schale.

Ein Schenfhaus, braufen schlicht und flein, Ein burrer Krang als Zeichen! Doch brin voll fuhlem, goldnem Wein Ein Keller sonber Gleichen!

Am Fenfter manch gerbrochner Topf, Drin bluhnbe Rosen schwanten! Am Schenktisch manch ein ernfter Ropf, Drin frohliche Gebanten!

Ein Kirchlein, halb verfallen schon, Die Pforte morsch und enge; Doch brinnen Anbacht, Orgeston Und Trost und Lieberklänge!

Ein blinber Ruticher, lahme Pferb', Ein alter Rarr'n im Sanbe, Doch brin im morichen Raften fahrt Die fconfte Maib im Lanbe! Gin graues, kaltes Felsenthal, Drin frische Quellen rinnen! Ruinen, alt, verwittert, fahl, Doch grüner Evhen brinnen!

Ja, feht mich felbst, ben Wanbersmann, Gebräunt vom Sonnenbranbe, Mit grauem Kittel angethan, Befchneit von Staub und Sanbe!

Doch ift mir in ber Bruft bas Bluhn Des Fruhlings aufgegangen, Mit blauem himmel, frifchem Grun, Gefang und Blumenprangen!

Ja, zweierlei ift Schal' und Kern! Den Spruch hab' ich erwandert! Und zweiselt wer an ihm, ihr Herrn, Knackt Muffe ober wandert!

## Banbergruß.

Dort vorm Bergschloß baß ich rafte, Läbt ber Blüthenbaum mich ein, Freundlich winkt ber Bogt zu Gaste Mit bem vollen Becher Wein.

Den Urahn und seine Gafte Sat bieß Relchglas schon gelet, Und an ihrem Sochzeitseste Ahnfrau biesen Baum gefett.

Drum wie feinen Bluthenregen Neber mich ber Baum jest fireut, Dunkte mich wie ein Ahnensegen Aus ber alten fernen Zeit.

Und wie ich, vom Born zu nippen, Mit bem Glas berührt ben Mund, Ifts, als ob bes Ahnherrn Lippen Boten mir ben Gruß zum Bund. Die in weiter Belt fich mieben, Einte biefes Glafes Rreis; Bas burch Zeit und Land geschieben, Drudt hier Lipp' an Lippe leis.

Bon Geschlechten ju Geschlechten Schlinge fich ber beilge Bunb! Fort und fort sein Band zu flechten, Beiht, o Glas, bich herz und Munb!

Diesen Kuß, zu fernen Tagen, Wenn zu Staube längst ich bin, Sollst du auf die Lippen tragen Einer späten Enkelin.

Für ben Enkel Gruß und Segen Bill ich bir, o Baum, vertraun, Daß bu ihn als Bluthenregen Um fein haupt magft nieberthaun.

#### Scenerie.

Ein Kreis von grunen Baumen, Gesträuch und Rafengrun! Der Pfarrer wandelt betenb Mit bem Brevier bahin,

Die Lüfte blättern bienenb Sanft Blatt für Blatt ihm um; Ein Strahl ber Gnabe, leuchtet Die Sonn' ins heiligthum. —

Ein Kreis von grünen Bäumen, Gefirduch und Rafen babei! Und jauchzend tafelt brunter Eine lufige Kumpanet.

Die Büfche wölben als Keller Sich über bie Flaschen fühl, Als Taselmusif beginnen Die Bögel im Lanb ihr Spiel. — Ein Rreis von grunen Baumen Und Rasen und Gesträuch! Da wallt, zermalmt von Elend, Ein Mann gar trüb und bleich.

Er feufst, — ba feufst bas Echo, Wie eine Stimm' aus bem Grab, Er weint, — ba weinen bie Zweige Den Abenbthau herab. —

Ein Rreis von grunen Baumen, Geftrauch und Rafenplan! Es fchleicht mit blankem Dolche Ein Morber lauernb heran.

Der Bufche bichtes Dunkel Berftedt ben Finstern gut; Da trieft vom himmel felber Das Abenbroth als Blut. —

Gin Kreis von grünen Baumen, Gesträuch und Rafen blos! Da wallt mit Dint' und Feber Der Amtmann aus bem Schloß. Als Pult bient ihm ein Baumftamm, Dran lehnt er bie Bogen auf, Die Zweige schütteln als Streufand Den Bluthenstaub ihm brauf.

Gin Kreis von grünen Baumen, Geftrauch und Rasengrun! Und Burfch' und Dirne lagern Sich fuffend und fofend bin.

Die Baume ftehen Wache, Der Rafen ift breit und weich, Die Nacht fentt fiill ben Borhang, Berfchwiegen ift bas Gestrauch. ٦

## Baumpredigt.

Um Mitternacht, wenn Schweigen rings, Beginnts burch Balbesräume, Und wo fonst Bufch' und Baume stehn, Bu flüstern, rafcheln und zu wehn, Denn Zwiesprach halten bie Baume.

Der Rosenbaum loht luftig auf, Duft raucht aus seinen Gluthen: "Ein Rosenleben reicht nicht weit! Drum folls, je fürzer seine Zeit, So voller, heller verbluten!"

Die Ciche fpricht: "Gefunkner Tag, Mich täuscht nicht Glanz und Flittern! Dein Sonnenstrahl ift Todesstahl, Gezückt aufs Rosenherz zumal, Und bangend muß ich zittern!" Die schlanke Pappel spricht, und halt Jum himmel bie Arm' erhoben: "Dort stromt ein lichter Segensquell, Der rauscht so füß und glänzt so hell, Drum wall' ich sehnend nach oben!"

Die Weibe blidt zur Erb' und fpricht: "D bag mein Arm bich umwinbe! Mein wallend haar neig' ich zu bir, Drein flechte beine Blumen mir. Wie Mutterlein bem Kinbe."

Drauf feufst ber reiche Pflaumenbaum: "Ach meine Füll' erbrückt mich! Nehmt boch bie Last vom Rücken mein! Nicht trag' ich sie für mich allein; Was ihr mir raubt, erquickt mich!"

G6 fpricht bie Tanne guten Muths:
"Ob ich an Bluthen gleich barbe,
Wein Reichthum ist Beständigkeit;
Ob Sonne scheint, ob's stürmt und schneit,
Nie andr' ich meine Farbe!"
X. Grun's Eedichte.

Der hohe, stolze Eichbaum spricht: "Ich zittre vor Gottes Bligen! Kein Sturm ist mich zu beugen start, Kraft ist mein Stamm, und Kraft mein Mark Ihr Schwächern, ench will ich schügen!"

Die Cpheuranke that an ihn Sich inniger nun fügen: "Ber für sich selbst zu schwach und klein, Und wer nicht gerne steht allein, Mag an den Freund sich schwiegen!"

Drauf fprachen fie fo Manches noch, Ich hab' es halb vergeffen; Noch flüsterte manch heimlich Wort, Es schwiegen nur am Grabe bort Die trauernden Chpressen.

D bag bie leifen Sprüchlein all' Ein Menschenherz boch trafen! Bas Wunder, wenn sie's trafen nicht? Die Baume preb'gen beim Sternenlicht, Da muffen wir ja schlafen.

## Der Ring.

36 faß auf einem Berge Gar fern bem heimathland, Tief unter mir hügelreihen, Thalgrunbe, Saatenlanb!

In fillen Traumen zog ich Den Ring vom Finger ab, Den fie, ein Pfand ber Liebe, Beim Lebewohl mir gab.

Ich hielt ihn vor bas Auge, Wie man ein Fernrohr halt, Und gudte durch bas Reifchen Hernieber auf die Welt:

Ei, luftiggrune Berge Und goldnes Saatgefilb, Ju folchem schönen Rahmen Fürwahr ein schönes Bilb! hier schmude Sauschen schimmernb Am grunen Bergeshang, Dort Sicheln und Sensen bligenb Die reiche Flur entlang!

Und weiterhin bie Ebne, Die ftolg ber Strom burchzieht; Und fern bie blauen Berge, Grangwächter von Granit.

Und Städte mit blanken Kuppeln Und frisches Wälbergrün, Und Wolken, die zur Ferne, Wie meine Schnsucht, ziehn!

Die Erbe und ben himmel, Die Menschen und ihr Land, Dieß alles hielt als Rahmen Mein golbner Reif umfpanut.

Dichones Bilb, zu feben Bom Ring ber Lieb' umspannt Die Erbe und ben himmel, Die Menschen und ihr Lanb!

# Größer und Rleiner.

In geheimer, ftiller Freude Blidt' ich eine Rofe an, Die im Perl- und Purpurfleibe Knospend aufzublühn begann.

Bange boch vielleicht zu Muthe Bard bem Elfen, flein und traut, Der in ihrem Relche ruhte, Drin fein Sanochen er gebaut.

Wenn ein Anöspehen platend fpringet, Krachts ihm wohl wie Donnerklang! Benn ein West die Rose schwinget, Macht ihm Erbebeben bang!

Wie ihr Reich fich aufthut Allen, Schreckt ein Abgrund schwindelnd ihn, Und bes Bluthenstaubes Fallen Sturzt auf ihn als Schneclavin'. Eine Ueberschwemmung brohte Seiner Wohnung, Sab' und Saut, Als es fühl aus Morgenrothe Berlen in ben Kelch gethaut.

Als mein Athem freier wehte, Schiens ihm Sturmwinds Ungeftum, Und vielleicht gar als Komete Droht mein heitrer Blid ob ihm.

Und mit Bangen fonber Gleichen harrt ber Rleine angfilichschen, Bas wohl all ber Schredenszeichen Grausenhaftes Enbe fei?

Doch mit tiefer, ftiller Freude Blickte ich bie Rose an, Die im Perl: und Purpurkleibe Bluthenvoll sich aufgethan.

### Elfe und Robold.

Auf ber Alpenwiese ferne Stehn ber Sennenhutten zween, Ihre Giebel franzen Sterne, Blumen Bacht zur Schwelle stehn.

In bem Moos ber einen Sütte Schläft bie blonbe Sennin leis; Belches Alpenfind bestritte Ihr ber Schönheit ersten Preis?

Dag mein Aug' noch Schönres labe, Müßt' ich wandern wahrlich weit, Benn bu, schöner Jägerknabe, Nicht ihr lägeft hier gur Seit'!

Und ber Clf', ber weiße, feine, Der bieß Süttlein tren bewacht, Legt zu Saupten ihnen eine Frische Rosenknospe sacht. Als bas Rnösphen aufgegangen Bar zur blühnben Rofe faum, hat die Schlummernben umfangen Gar ein lieblich füßer Traum.

In bem Mood ber anbern Sutte Schlaft bie braune Alpenmaib; Belch Gebirgsfind wohl bestritte Ihr ben Preis ber Saflichfeit?

Dag Unholbres ich entbede, Müßt' ich wandern wahrlich weit, Benn du Köhler, schwarzer Recke, Nicht ihr lägest hier zur Seit'!

Der Robold, ber braune Ricine, Der bieß Guttlein treu bewacht, Legt zu Gaupten ihnen eine Brifche Rofenknospe facht.

Als bas Anösphen aufgegangen Bar zur blühnben Rose faum, hat die Schlafenben umfangen Gar ein lieblich füßer Traum. — Morgens als ergablt ihr Traumen Diefes fich und jenes Baar, Mocht' es fich gar feltsam reimen, Dag berfelbe Traum es war!

Morgens als im himmelsgarten Früh ber liebe Gott spaziert, Seine Blumen milb zu warten, Deren Pracht sein haus umziert;

Fand er alle bluhn zum Beften, Sonnenrofen üppig gluhn, Feuerbufch' in Flammenaften, Sterneblumen duftig fprühn;

Rur vom blühenbften Gesträuche, Das ganz voll von Rosen stand, Kamen Rachts ihm zwei ganz gleiche Schone Knospen heut' abhand.

## Legenbe.

Auf eines Berges Ruden Saß einst ber liebe Gott, Und maß mit fröhlichen Bliden Bas rings bem Auge sich bot.

Er fah zu feinen Fugen Gewaltge Berge fich reihn, Und grüne Balber fprießen Und goldne Saaten gebeihn.

Er fah bie Quellen fpringen, Er athmete Blumenbuft, Und hörte bie Bögel fingen In golbner Morgenluft.

Da lachelte gufrieben Er fille vor fich bin; Die Menschen im Thal hernieben Sahn golbner bie Berge glubn. Er fah nun lang mit Freube herab auf feine Welt, Und fprach: Bei meinem Eibe, Das hab' ich wohl bestellt!

Und reichere Blumenbufte Erquollen bei seinem Wort, Es rollte burch Erb' und Lufte Harmonisches Klingen fort.

Die Belt lag in ber Bluthe, Es lächelt' bes herrn Geficht; Da flang in feinem Gemuthe Empor ein himmlifch Gebicht.

Da wollt' er in Borte Kleiben Und schreiben auf Pergament All' seine Schöpferfreuben, Wie nun sein herz sie kennt.

Doch als ers brauf befehen Bie's auf bem Blatte fieht, Da wars auch ihm geschehen, Bie's manchem Dichter geht: Nicht fonnt' er tren berichten Des Gerzens warmen Schlag; Nicht fonnt' ere iconer bichten, Als rings es vor ihm lag!

Da riß ers zu tausend Stüden Und gabs ben Winden preis, Sah wieder mit frohen Blicken Auf seinen Erbenkreis.

Doch wie nun hin und wieber Der Bind bie Stude weht, Da warb aufs Thal hernieber Gin Bluthenregen gefat! -

Wer Freitags auf ber Reife, Braucht nicht zu fasten babei; Ber Sonntags auf ber Reife, Ist von ber Messe frei.

So hab' ich bieß Lieb gesungen Statt eines Gebetes heut', Bon Sonntagsglocken umklungen, Bon Blüthen überschneit.

### Der Deferteur.

Unf ber hauptwacht fist geschloffen Des Gebirges schlanker Sohn, Morgen fruhe wird erschoffen, Der breimal ber Fahn' entflohn.

Seute gonnten mit Erbarmen Sie ihm Wein und Prafferfoft; Doch in feiner Mutter Armen Gibt und nimmt er letten Eroft:

"Mutter, feht bie narr'ichen Leute Seischten Treu' und Eib mir ab, Die ich boch, und nicht erft heute, Meiner lieben Sennin gab!

"Soll mein Blut bem Fürften geben, Mag wohl fein ein guter Mann; Guter Mann, nicht wollt mein Leben! Bas blieb euch benn, Mutter, bann? "Eures Sauptes Silberfloden, Ader schirmen, hof und haus, Und ber Liebsten goldne Loden, Fullts nicht icon ein Leben aus?

"hoch von langen Stangen wallten Feten Tuche, brauf fie recht fein Ein geflügelt Raubthier malten; Und ba follt' ich hinterbrein!

"Dem Gevögel, Abler, Geiern, Bar ich boch mein Lebtag gram; Schoß manch einen, ber zu enern Und ber Liebsten Geerben fam!

"Ueber eine blanke Schachtel Spannten sie ein Eselsfell: Belch Gedröhn, statt Lerch' und Wachtel, Die im Korn einst schlugen hell!

"Trommellarm trieb mich von bannen, Alphorn rief mich zu ben hohn, Bo bie grunen, buftgen Tannen, Meine achten Fahnen, wehn! "Unferm Kufter laufcht' ich lieber Mit bem tapfern Fiebelftrich, Bahrend vom Gebirg herüber Sufrer Klang mein Ohr beschlich!

"In zweifarbig Tuch geschlagen, Knebelten mich Spang' und Knopf; Einen hoder sollt' ich tragen Und als hut solch schwarzen Topf!

"Beffer läßt, bas fieht boch Jeber, Mir ber grune Schützenrock, Auf bem hut bie Schilbhahnfeber, Stuten auch und Alpenflock!

"Bachtfiehn follt' ich Rachts vor Zelten! Lullt mein Wachen fie in Ruh? Legt ber herr ben mir geschmalten Schlummer wohl bem ihren ju?

"Beffer als burch mich geborgen Stellt' in himmels Schut ich fie; Und vor Liebchens hans am Morgen Stand als Chrenwacht ich fruh. "Morgen wenn bie Schuffe ichuttern, Mutter, bentt, baß fern von euch, Im Gebirg bei hochgewittern Mich erfchlug ein Wetterftreich!

"Beffer will mirs fo behagen! Kann boch auf ben Lippen treu Euren, ihren Namen tragen, Wie ber blühnbsten Rosen zwei!" —

Und ber Morgen flieg zur Erbe; Unter laub'gem Bluthenbaum Ruht die Sennin; ihre heerbe Beibet rings am Bergessaum.

Sorch! im Thalgrund Buchfenknalle, Daß, aus feinem Morgentraum Aufgeschreckt vom rauben Salle, Bang und gitternd lauscht ber Baum!

Daß ihms aus ber Krone rüttelt Blüthenstoden taumelnb hin, Tropsen Than's, wie Thränen, schüttelt Auf bas Haupt ber Sennerin! lind entfunden find zur Stunde In bem Thale, grun und frei, Einem rothen Jünglingsmunde Wohl ber bluhnbften Rofen zwei.

## Der Friedhof im Gebirge.

1.

Friebhof ber Alpen, beine Sügel schwellen So friebensgrun am Tannenwald vor mir, Als schlüge seine leisen, grunen Wellen Der fille Dzean bes Tobes hier.

Richt haft, bem Friedhof gleich ber Stadt, umzogen Mit blanken Mauern bu ben Wellenschwall! Die fanften Gugel, als emporte Wogen, Durchbrachen, überfluthend, balb ben Wall!

Auf ihnen wogen nicht im fahlen Schimmer Steinfreuze, Saulen, Ratafalfe fort, Und Urnen, Pyramiben, gleichwie Trummer Bom Brack bes Lebensschiffs, gestranbet bort!

Mein, fie verspulen fanft und frei! — Entstiegen Ift braus ein Kreuz allein, kunfilos und schlicht, Als Leuchtthurm wohl, ber, wenn die Sterne schwiegen, Auf diese dunkse See ausgießt sein Licht. Der Bollmond quillt burch bunfle Tannenreifer Und mundet feinen Lichtquell wellenwarts, Die Balbeswipfel fluftern immer leifer, Und ftiller Mecresfahrt gebenft bas herz.

Du traumft, bein haupt verhullt in Silberfchleiern, Und ahnft, o Tannenbaum, wie bu als Rahn Ginft wirft hinaus ein Rind bes Friedens fleuern In biefen ftillen, grunen Dzean!

2.

D Tob, bu warft, Ungleiches auszugleichen, Gin bischen allzubemagogisch hier! Uch, feine Inschrift und fein Liebeszeichen, Nur leifes Ahnen nennt bie Schläfer mir!

Ein Sirte wohl ruht hier im buftgen Rafen: Ich feb' ja frei um feinen grunen Rain Die Alpenheerbe in ben Krautern grafen; Und wo bie Heerbe, muß ber hirte fein!

Ein Jager traumt ba unter fühler Dede: Mir fagte bas Rehlein, weibend hier bei Nacht, Als ob es fanft bie tobte Sand ihm lede; Wem ware sonft so fuße Rach' erbacht?

Gin Schnitter ichlummert bort am fernen Saume: Ich feh' es an ber Blumen feltnem Tang, Als muhle feine hand barin im Traume, Bu flechten fie gum heitren Erntefrang! — Doch will jum Grab bes Lieben Liebe wanbern, Auf welches ftrome fie ben Thranenzoll? Run, was verschlägts, erquidt er einen Anbern, Bu bem vielleicht noch feine Sahre quoll?!

D Trauer, suchst bu nur nach Einer Belle? Und ist bas gange, buntle Meer boch bein! Dunkt bir ein einzig Sternlein troftenbhelle? Dein foll ber gange Strahlenhimmel fein!

D Liebe, spahst bu nur nach Einem Halme? Die ganze Erbe fiel bir ja zum Loos! Berlete nicht bie Tanne ob ber Palme, Nicht ob bes Blumenstrauchs bas arme Moos!

## Das Alpenglühen.

Das ift im Thal ein Glanzen, Kofen Bon Blumen, Baumen, Sonnenlicht, Durch bie fich, wie lebenbge Rofen, Ein Kranz von blühnben Menschen flicht!

Mit faltem strengen Angesichte Blidt nur bas Alpenhaupt barein; Ists benn nicht auch berührt vom Lichte? Was mag sein bustres Sinnen sein?

Nacht ists geworben allzuschnelle Und Dunkel hüllt bes Thales Hag; Nicht ahnt, wers fah so froh und helle, Daß es so finster, stumm fein mag!

Auf allen Befen, graunbeflommen, Der Finsterniß Bernichtung ruht! Einst als bie erste Nacht gesommen, Bie war es, Mensch, bir ba ju Muth? Wie in bie Nacht bie Baume fchwinden, Bangt jeber um bes anbern Loos; Daß fie fich noch ihr Dafein funben, Beginnt ju raufchen Laub und Sproß.

Der Rose Gluth fann jest nicht hellen! Daß sie ber Mensch zertrete nicht, Läßt sie ihr Dusten bange quellen, 3hr Dust wird hulfeschrei und Licht!

Der Lichterglang, ber wie mit Sehnen Im Thal aus Fensteraugen bricht, Er quillt wie flammenhelle Thranen Um ein verlornes, größres Licht.

Doch sieh ber Alpe haupt umschlungen Bom Flammenfranz und gluthumrollt, Als ob zu sparen ihr gelungen Ein Theil von ihrem Tagesgold!

Als ob tagüber fie gefangen Jum Kranz bie Rofen all' im Thal; Als ob bei Tag bir von ben Wangen, Du Bolf bes Thals, bas Roth fie ftahl! Wenn um ber Wittwe Leib sich senken Die schwarzen Trauerhüllen bicht, Glüht oft ein sußes Rückgebenken Noch fort auf ihrem Angesicht.

Du aber, heitres Gerg im Thale, Run beine hellen Tage bluhu, Bewahre forgsam ihre Strahle, In beinen Nachten nachzugluhn.

#### Sturm.

Es beschaut in Bellenflare Sich ber Rele, ein iconer Greis, Durch ben Gee gieht meine Rabre Leife ihr fruftallen Gleie,

Born im Schiff, bas Ruber ruhrenb. Schergt bie fchlante Schifferin; Sinten, feft bas Steuer führenb, Starrt ihr Bater ernft babin.

Born am Schiffe fcheint ju glimmen In ber Bluth ein rother Schein; Sinb es Rofen, bie ba fdwimmen? Mabchen, finbe bie Bangen bein?

Sinten an bem Steuer blinfen Rings bie Wellen filberweiß; Spiegeln fich ber Gleifcher Binten? Ifte bein Lodenfchnee, o Greis? M. Grun's Gebichte.

Doch bie Wellen werben rege, Es verschwinden Rof' und Schnee, Als ob Geisterhand fie zoge Rieber in ben tiefen See.

Weh, flurmluftge Winde fallen Aus ber Felfen Sinterhalt! See, bein schlummernd Kindestallen Als Gigantenfelbschrei halt!

Ungethume find bie Bellen, Baumend hoch ben Leib empor, Ihre Zottenmahnen schwellen, Und ihr Rachen heult im Chor.

Ungeftum in tollem Sate Springen ichnaubenb fie heran, haun bie grimme, weiße Tate In ben morichen, ichwanten Rahn!

Aber peitschend ihre Flanken Bild ber Greis fein Ruber schwingt, Bis bie Bestienhord' im Schwanken, Knirschend, heulend, ihm entspringt. Leis bie frausen Schabel streichelnb Ruhrt bie Maib ihr Ruber nun, Bis, wie Sunden, webelnd, schmeichelnd Alle ihr zu Fußen ruhu.

Nimmer find bie Wellen rege, Wieber schimmern Rof' und Schnee, Als ob Geisterhand sie lege Auf ben hellen, stillen See. —

War ein Rampfen bas und Rofen, Abzuringen von bem See, Madden, bu bie handvoll Rofen, Alter, bu bie handvoll Schnee!

#### Des Bedere Grab.

Der Bach tief unterm Klippenhang Rauscht in Sirenensangen, Daß, hart am Felsrand, schwindelsbang, Gefrummt, die Fichten hängen.

Am Kreuz von Holz spricht noch bavon Die Schrift mit trunfnem Lallen, Daß ein bezechter Alpensohn Sich hier zu Tob gefallen.

Und wie ich laufdend Aug' und Ohr Geneigt gur Abgrundetiefe, Da war mire ale ob braue empor Dumpf eine Stimme riefe:

"Bechbrüberlein, hilf mir boch aus Dem Felfenkeller wallen! Sieh, in ein leeres Faß, o Graus, Bin ich bahier gefallen! "Durche Spundloch leuchtet karg und gelb Der Tag in meine Tonne: Dein himmel ist mein Faßgewölb, Mein Spundloch beine Sonne!

"Und wenn bleg farge Licht verschwand, Dann funkelt Beinsteinglimmer Un meines Faffes bunkler Banb! Du nennst es Sternenschimmer!

"Bas rauscht ba? Beinfluth hor' ich voll Aus offnen Zapfen jagen! Dir ifts ein Bach! Nein, Waffer foll Sich boch zu mir nicht wagen!

"Träum' ich im grünen Friedhofraum Bei Brüdern und Gespielen, Bo Engel unfrer Stirne Saum Mit Tannenreisern fühlen?

"Rein, Beinlaub feh' ich über mir In Rrangen lieblich fcmanten! Sprich, ober wehn um Rlippen bier Rur lofe Cpheuranten? "Ach, und zerfiel fich nicht mein Leib An Klippen und in Luften? Wie Beinesbluth' und Moft gerftaub' Er frob in Schaum und Duften! —

"Doch bu, herabgeneigt jum tren'n Bafallen machtger Faffer, Dein Raufch von Leng und Sonnenfchein Ift er fo gar viel beffer?

"Bohl bift, wo ftrauchelnd ich geschwankt, Du sacht vorbeigeglitten; Doch bin ich oft, wo bu gewankt, Aufrecht und fest geschritten.

"O schlürf ihn ganz, ben Golbpotal Bon Frühlingsbuft und Rose, Bon Freiheit, Licht und Sonnenstrahl Und Nachtigallgekose!

"Ein füßer Taumel hebt ben Schritt Den Bechern und ben Dichtern, Bo scharfer Ries bie Fersen schnitt Den Armen, bie ba nüchtern! "In biefen Abgrund fintst bu nicht, Doch anderswo in einen! , Geb' einen Traum, so schön und licht, Der herr bir bann, wie meinen!"

## Der Sennerin Seimfehr.

Es blinfen bie Alpenginnen In Gis icon filbern gang, Der herbst entlaubt im Thale Der Baume grunen Krang.

Ums Dörflein bort am Hange Grunt noch bie Wiese fort, Doch auf ber Wiese bie Blumen Sind alle schon verborrt.

Gorch, was erklingt vom Berge Wie voller Glocenklang? Was tont zum Thale nieber Wie füßer Brautgesang?

Das ist mit ihrer heerbe Die junge Sennerin, Die von ben Alpen nieber Bur heimath wallt bahin, Die schönste ihrer Ruhe Mit hellem Glodenlaut, Geschmuckt mit frischem Kranze, Ballt vorn, wie eine Braut.

Rings um fie hupft fo frohlich Die gange Geerbe brein, Wie treue Jugenbgenoffen, Die fich bes Festags freun.

Der schwarze Stier bebachtlich, Bie's foldem herrn gebuhrt, Folgt wadelnd als bider Abbas, Der ftolg ben Brautzug führt.

Und vor bem erften Saufe Jauchzt breimal hell bie Maib, Daß laut es gellt burche Dorflein, Durch Thal und Alpen weit!

Die Mütterlein und Dirnen Sind flink herbeigerannt, Die Sennerin brückt allen So warm und tren die Hanb: "Biel Gruße, fcone, frifche, Bon grunen Alpenhöhn! Bie lange, ach, wie lange, Dag wir uns nicht gefehn!

"Den ganzen sangen Sommer Saß ich fo ganz allein Mit heerben und mit Blumlein, Mit Sonn' und Monbenschein!"

Sie grüßt die Bursche alle Mit heitrem Angesicht, Nur einen, und ben schönsten, Den grüßt sie eben nicht.

Richt scheint es ihn ju gramen, Und lächelnd läßt ers geschehn! Er hat wohl auch bie Schone So lange nicht gesehn?

Er trägt ein grünes Sütlein Und Alpenrofen brauf. — Ei folde Alpenröslein Blühn fonft im Thal nicht auf.

#### Die Mufe vor Gericht.

Romm, Muse meines Liebes, komm ins wilbe Steinklippenthal ber Urwalbenacht mit mir! Bor jener Cichen alter Richtergilbe Dort fprach' ich gern ein ernstes Wort mit bir.

Nicht gnügts, bag bir ber Markt, ber leichtentzudte, Des Lobs Almofen guwarf manchesmal, Manch allgumilber Freund bie hand bir brudte, Und Beifallswort fich feinem Mund entftahl!

Rein Mensch schritt je ben Waldpfab, ben wir wahlen; Sorch, von ben Zweigen trauft ber Bogel Sang Wie Frühthau auf bie Blumen unfrer Seelen! Ach, er verstummt bei unfrer Schritte Klang!

Sie fangen nicht, um unfrem Ohr zu bienen, Und Lerchenweisen sallt ber Finke nie: Mein besser Seelentheil wohl sang aus ihnen! Sprich, Muse meines Liebs, thatft bu wie sie? Gin Bluthenbaum verlor fich bort zu Gichen, Die bluthenlos, wenn fonft auch icon und grun; Doch er fann anbere nicht, als Bluthen reichen, Nur Art und Blig verlehrten ihn fein Blubn!

Froh wiegt er fein Gezweig im Sonnenlichte! Dem Blit einst schlägt fein blumiges Gesträuch, Die blühnbe Waffe, er ins Angesichte! Sprich, Mufe meines Liebs, thust bu's ihm gleich? —

Tobt morfcht am Grund bort eine alte Ciche, Manch hundert Lenze füllten einft ihr Mark; Gleichgultig stehn die Brüber um bie Leiche, Sind alle ja noch laubig, grun und ftark!

Der Bogel, ber bes Baumes Lenzgefühle Bon feinem Blatt einst las und statt ihm fang, Der lieberreiche, bungt in Gartenfühle Jest Blumen fern zu Duft und Bluthenbrang.

In bunfler Nacht, wenn Stern' und Mond nicht glangen, Umquillt phosphorisch Licht ben morfchen Baum: Traun, ihn umwallt von seinen tobten Lengen Ein leuchtenber und schöner Grabestraum! Denfft furchtlos bu's, bag, wenn in Balbesbuftre Bern und vergeffen fich mein Sugel hebt, Rein lichter Traum von bir mirs fo auch fluftre, Daß tein verlornes Leben ich gelebt?

Sprich, wird einst meines Jugenbliebes Rofe Dem greisen haupt nur Flitter, beg siche schamt, Richt Schmuck, bem Rrang von Gehen gleich und Moofe, Der bort bas fahle Felshaupt schon verbramt? —

Das Bachlein ichlagt fich tapfer bier burch Klippen, Gin Rofenzweig wiegt auf ben Bellen fich; Der wuchs nicht hier aus biefen Felfenrippen, Er mahnt an iconres Land, bas es burchftrich!

Das Bachlein bangt nicht, bag bie Rlippe gurne, Wenns frei ber nackten zeigt, was ihr gebricht, Und neben ihrer finstern Felsenstirne Die Stern' ob ihr auch spiegelt rein und licht!

Saft bu auch frei und ohne Furcht und Luge Steis, Mufe meines Liebs, geoffenbart Die Ahnungerofen beiner Seelenzuge, Die Glaubenssterne beiner Geistersahrt? Blid' in bie ftrengen Felfenangefichter, Sie fprechen bir bein Urtheil unerweicht! Lies es im grunen Blatt, bas bir bein Richter, Der Walbbaum, ahnenb, nur mit Bittern reicht!

Sprichts bich nicht frei, bann wage nie ju schreiten In biefes Malbes Dom, beg Fluch bich bannt, Der Sundrin gleich, die einst in alten Zeiten Im Bughemb vor ber Kirchenpforte ftand!

Der Armen reichen im Borüberschweben Ehrsame Burger Mitleibsspenden milb; Ber fann ihr Reinheit, Ehre wiedergeben, Und Eroft und Segen, ber im Dome quillt?

# Lieber aus Italien.

1835.

#### Minie und Sanne.

Nah bes Grenzpfahls kaltem Banne Zwischen beutsch' und wälschen Landen, Eine Binie, eine Tanne

Sart beisammen grunend ftanden.

Wie Borpoften fühner Jäger, Ihren heeren vor fich wagent, Zweier Reiche Bannerträger, Norbs und Subens Fahne tragent;

Dber gleich zween Abgefanbten, Die mit Friedensgruß und Rrangen hier fich froh begegnend fanden Un ber beiben Reiche Grangen.

Pinie fprach: "Durch mich begrußen, Reb' und Nachtigall bie Schwestern, Die auf Deutschlands Sugeln sprießen, Singen in ben norbiden Neftern. "Apennin, in bessen Loden Ich nur bin ein Blatt bes Kranzes, Er enibeut bem alten Broden Einen Gruß voll Sonnenglanzes!

"Mögen nach verborgnen Erzen, Irbichen Sag und Stolz zu fühlen, Die in feinem eblen Bergen Menichenhanbe frevelnd muhlen!

"Mög' ums haupt ihm eines hellen, Ewgen Lenzes Krone glimmen, Und zu Füßen ihm bie Quellen Taufend Silberharfen ftimmen!

"Lind um feine Schläfen schmiege Sich ein Traum von bessern Tagen, Als sie beib' in Chaos Wiege Schlummernd noch beisammen lagen!" —

Tanne brauf: "Bon Deutschlands hainen Gruß' ich Delbaum, Lorberwälber; Mögen sich bie Zwei stets einen So um Stirnen, wie um Felber! "Mein entbeut an Po und Tiber Gruß und Segen ben Geschwistern! Alfo hört' ich mir vorüber In ben Silberbart ihn füftern:

"D baß ihre schönen, bleichen Wellen Menschenblut nie farbe, Rie die schnöbe Fracht ber Leichen Ihren ftolgen Nacken ferbe!

"Mag nur Rofengluth fie rothen Und Drangenbuft berauschen, Daß fie bann, bie palmumwehten, Schlummernb fconern Traumen lauschen:

"Wie wir einft ins Beltmeer fteigen, Jubelnb bort gusammenklingen, Sanb in hand ben ewgen Reigen Um bie blubnbe Welt gu fchlingen!" —

So bemuhn fich Beib' aufs Befte Ihre Senbung ju vollführen, Bahrenb fanft fich ihre Mefte, Wie gum Sanbebruck, berühren. Schone Pinie, beine Lofung? "Leng und Friebe, Licht und Liebe!" Starke Tanne, beine Lofung? "Leng und Friebe, Licht und Liebe!"

Reben, bie in wiften Reimen Ueppig Stamm' und Meft' umftriden, Schlagen zwifchen beiben Baumen Ruhn bes Friebens grune Bruden.

Eine Nachtigall fcwebt fingenb Diefe Bruden auf und nieber, Tann' und Pinie gang umschlingenb Mit bem Nege fuger Lieber. —

Horch, ba hör' ich Erommeln hallen, Schrecken zittert burch bie Baume! Seh' bie Wolfe Staubes wallen, Sie verschneit bie Frühlingsträume!

Meiner Geimath Kriegesmannen Biehn vorüber und fie pfluden Zweige fich von Pinien, Tannen, Tichato und Stanbart' ju fchmuden. Brüber, zieht mit Gott bie Bahnen! Doch aus euch, ihr Zweig', umfeime Ihre Schläfen leis ein Mahnen Eurer Botschaft, eurer Traume.

## Das Rreng bes Erichlagenen.

1.

Mieber feh' fold Rreuz ich ragen,

— Ach ich fah fcon ihrer viel! —
Bo ein frember Gaft, erschlagen,
Unterm Dolch ber Balfchen fiel!

Nacktes Kreuz, er fah bich fproffen Noch als grünen, schlanken Baum, Und von beinem Dust umfloffen Schritt er hin im Frühlingstraum.

Du allein fahft ihn verbluten, Ginfam, fremb und unbefannt, Und auf beinen Bluthen ruhten Seine Blid' im Tob gebannt.

Und bu felbft, gefällt, erschlagen, Guteft jest ben Schreckensort; Alls ein Denfmal mußt bu ragen Gur fo grausen Doppelmorb. Nur ber Bogel, ber im Bipfel Deines Lanbs fang beinen Preis, Auf bes Kreuges nactem Gipfel Rlagt bein Tobtenlieb er leis.

Und ein Rofenftrauch, als folle Schmuden er bieß fahle Holz, Klimmt hinan und pflanzt die volle Rof' am Krenzesgiebel ftolz.

Ein Orangenbaum, als wolle Bergen er bieß Kreuz ber Schmach, hullts ins filberbluthenvolle, Golbfruchtreiche, grune Dach.

Doch es benfen fern bie Lieben Noch bes Manns, ber fie verließ, Als es ihn nach Sub getrieben In bieß Bluthenparabies.

Und ben Längftverfcollnen feben Sie in blubenber Gestalt Bern noch burch bie Rofen geben, Schlummernd rubn im Lorberwalb.

2.

Liegft, Italia, bu schöne, Richt auch tobt schon manch ein Jahr, Bon bem Dolch ber eignen Sohne, Bon bem Schwert ber Frembenschaar?

Drum, Erschlagne, möcht' ich pflanzen Dir ein riesig Kreuz von Stein; Schlicht gehaun mußts aus bem ganzen Blod carrar'schen Marmors fein.

Und es bien' jum Sarfophage Apennins Gesteinkolog, Drauf bas Rreuz ber Trauer rage Beithin, einsam, weiß und groß!

Auf bem höchsten Grat ber Sügel; Bo Ein Blid zugleich erschaut Mit bes Mittelmeeres Spiegel Abria, die Dogenbraut! Seult bein Leichenlich bas eine Der zwei Meere flurmeswilb, Mag bas zweit' im Wieberscheine Wiegen fanft bes Kreuges Bilb!

Nur ber Abler, ber in Spalten Ginft bes Marmorbruchs gehauft, Fliegt empor bann, Raft zu halten . Hoch am Areuze, flurmumbrauft.

Und die Sonne, die im Often Blüht als Resenstrauch hinauf, Klimmt hinan des Kreuzes Pfosten, Schwebt als volle Ros' am Knauf.

Und verhüllt bie Schmach zu hüten, Reigt fich brauf ber Baum ber Nacht; Aus ber Sterne Silberbluthen Mond, bie Golborange, lacht.

Doch wir, bie bich lieben, feben Deine blubenbe Geftalt Noch in beinen Rofen fteben, Schlummernb ruhn im Lorberwalb.

2. Grun's Getichte.

# Im Batifterio ju Floreng.

Die ihr nach bes Meisters Worten Simmelspforten werth zu fein, Runsigeformte, ehrne Pforten, Laßt ben beutschen Wandrer ein!

Duftre buntle Tauffapelle, Deiner heilgen Racht entfleußt Manch ein Strahl ber himmelshelle, Senfenb fich in meinen Geift.

Bor mir fteht ein greifer Briefter, Segen betenb für ein Rinb, Und bes heilgen Bornes gießt er Auf bas haupt bes Tauflings linb.

Meine Sande möcht' ich legen Auf bas Rinb, ich frember Mann, Mährenb längst mein voller Segen Lind und leis fein Saupt umrann; Segen, ber wie Frühthau's Fallen Dieses Menschenpflänzchen tränkt Suß und überreich mit Allem, Was ein Leben Schönes benkt! —

Schließt euch wieder himmelspforten, Denn fein Erbenlauf beginnt! Banbernb fort zu fernen Orten, Seh' ich nie bich wieder, Kind!

Rnab' und Mann wirft bu in Jahren, Ungestalt vielleicht und wilb; Doch ich werb' es nie erfahren, Ach, ich feh' bich schon und milb!

hunger wird bein Aug' verwilbern, Armuth bringt vielleicht bir Qual! Ach, in meines Segens Bilbern Sibest bu am Freubenmahl!

Deiner Mutter Pulse ftoden, Dich verrath bes Freundes Bort! Ach, nicht hor' ich jene Gloden, Und nicht hor' ich jenes Wort! Und es höhnte bich, dir fluchte, Die bu einzig liebst, o Graus! Ach, mit welcher Mub' boch fuchte Ich bie schönste Braut bir aus!

Botft bein Gerg, ichon mub' vom Leben, Jung bem eignen Schwerte bar! Ach, ich hab' bir boch gegeben Gar fo icones weißes haar!

So vielleicht bem Fluch erlegen, Den bas Leben bir gefanbt, Uhnst bu's nicht, wie einst ber Segen Schon an beiner Wiege stanb;

Wie ber unbefannte, ferne, Frembe Mann ju bir fich neigt', Und bich, Menfchenpflangchen, gerne Mit bes Segens Born gefängt!

Wie in feines Segens Rahmen Er bich fieht als Baumchen, Baum, Dem nun Bluthen, Früchte tamen, Der nun fproßte hoch im Raum; Bis einft welfes Laub allmählig Ihn als Tobesbluth' umlaubt, Und gereift und tobesfelig Sinft ans Erbenherz fein Haupt. —

Benn vielleicht, zerschellt in Trummer, Langst bir Stamm und Mark verborrt, Blubft im Bergen mir noch immer Du bein blubend Leben fort.

### Fort Belvedere.

Un ber Befte Ball und Barten, Die bich zügeln foll, Florenz, Lehnt fich beines Fürsten Garten, Bluthenvoll im sonngen Lenz.

Doch bes Schlummers füße Schlinge Salt bie Wacht am Wall umfahn, Rost zerfraß bes Kriegers Klinge, Seiner Flint', ach, fehlt ber Hahn!

Tief wohl ichläft er; ihn umbuftert Reine Ahnung ber Gefahr! Sort ere nicht, wie's unten fluftert Droh'nd aus ber Belagrer Schaar?

Sieht er nicht im Thale blinken Feberbufche aller Art, Gunbertfarbge Fahnlein winken, Denen, Leng, bein Geer fich fchaart? Und boch blafen aus ben Becten, Bie ein Janitscharenchor, Taufend blühende Trompeten Schon zum Sturm, zum Sturm empor!

Und boch fchwebt ichon ob ber Befte Gine Lerch' ale Luftballon, Die vom Feinbesheer bie befte Runbichaft bringt als bein Spion!

Schwerts und Fenerlilje schwingen Baffen hoch im Jornesmuth, Jene scharfe breite Klingen, Diefe rothe Luntengluth.

Mit ben breiten grunen Taben Saut ber Feigenbaum bie Banb; Taufend Blumenfnoepen plagen, Bie im Beloton entbrannt!

Bravo! Bie ein hagelschauer Schwarzer Flintenkugeln hangt Rings entlang ber Beste Mauer Traub' an Traube bicht gebrangt! Golborangenbomben fteden Allerwarts im Mauernriß; Lenz, bu führst gar tapfre Reden, Lenz, bu führst gar gut Gefchüß!

Legft Spallere und Stadeten Alls Sturmleitern an ben Ball, In bie luftgen Sproffen treten Deine bluhnben Sturmer all!

Sa, Berrath felbft in ber Befte! Belfenb reicht vom Ballesrand Eine Rose, froh ber Gafte, Rasch ben Klimmern ihre Sanb!

Bluthenrant' und Epheu ftanben Schon am Malle bei ber Bacht, Die sie fnebelten und banben Als sie noch zu traumen bacht'.

Solchem Sieg zum Chrenbogen Bölbt aus Silberfäulen hell, Bon Demantenstaub umstogen, Sich bes Gartens Springequell. Deiner Truppen Banner ragen, Leng, nun auf ben Ballen bort; ha, wer wagts, bie zu verjagen? D wie ftart ift folch ein Fort! —

Still boch, fill! ba, beffen Leier Rie von Schmeichelliebern flang, Eben eines Fürften Feier Unbewußt, begeistert fang!

Jenes Fürsten Preis und Chre, Des Pallast bort, buftumweht, Mitten in ber Stürmer Heere, Wie die Burg bes Lenges, steht!

# Der Mitt jur Gonle.

Um Kloster San Lorenzo Ein Bauer leife schellt, Der am verbrämten Zaume Vest seinen Cfel halt.

Das Thier wiegt auf bem Kopfe Stolz seinen Feberschwall, Als wars in seinem Bolke Schier Hofe und Feldmarschall.

Es trägt auf feinem Ruden Den Korb von riefgem Maß, Dazu bes Bauers Söhnlein Und Huhnerstall und Faß.

Das Rind stedt in der Kutte Just nach des Paters Schnitt, Der aus der Rlosterpforte Gar feierlich jeht tritt. So ftehn bie Zwei beisammen Wie Löwenfählein und Leu, Wie Eibechelein und Kaiman, Wie Golbfischlein und Hai.

"Nehmt, Bater, nehmt mein Sohnlein Milb auf in Lehr' und Jucht!" "Mein Sohn, fei uns willfommen! Es finbet, wer ba fucht!"

"Mein Vater, und wer klopfet, Dem wird ja aufgethan; Gern legte fich zu Tugen Euch biefer Indian."

"Mein Sohn, es ist die wahre, Die fromme Furcht des Herrn, Die in der Nacht des Lebens Erglänzt als heller Stern."

"Mein Bater, laßt euch munden Den Trank aus diesem Kaß; Drvieto's Kluren quollen Noch nie von füßrem Naß!" "Mein Sohn, 's ift Nächstenliebe, Die schön bas Dasein front, Gleichwie bie Rebguirlande Dein Schollenselb verschönt."

"Mein Bater,' und Artischocken Und Broccoli, wie die In diesem Korb zu Schocken, So schöne faht ihr nie!"

"Mein Sohn, es ift bie Tugenb Der Samen, ben wir fa'n; D mag bas herz ber Jugenb Boll ihrer Saaten flehn!"

Auf leb'gem Gfel trabte Der Bauersmann bavon, Der Beisheit Lehre labte Alsbalb ben garten Sohn.

Fast bort' er ben schon klagen: "D arge, bose Zeit! Die Tugend wird gesotten In Kesseln, groß und weit! "Und, ach, bie Rachftenliebe Berblutet im Rellerverließ! Die Furcht bes herrn, erbroffelt, Brat an bem langen Spieß!"

#### China in Stalien.

Singekauert an ber Straffen Eine Aloe fich behnt, Bie ein Knaul von Gliebesmaßen, Breit, gemächlich hingelehnt.

So im fernen China figen Mag ein feister Mandarin, Stredenb blanke Rägelspigen Selbstbchaglich vor sich bin.

Gine Pinie fprießt baneben, Reigt auf fie ihr Laubeszelt, Bie fein Sflav' ob Jenem eben Balbachin und Schirmbach halt.

hunbert Jahre ziehn bie Strafe! Und von Sonnenschein welch Meer! Lenzesbluthen, welche Maffe! Staub und Wanbrer, welch ein heer! Enblich fpurt fo feltfam machtig Aloe ihr Berg bebrangt, Bis ein Schaft, gar ichlant und prachtig, Bluthenvoll bie Gulle fprengt.

Erfte Bluthe, helle, blanke, Die ben fahlen Schaft umlaubt! Erfter blubenber Gebanke Um bes Manbarinen haupt!

Weh, daß einmal nur in Tagen Des Jahrhunderts blüht bein Gruß! Behe, daß, wer dich getragen, Auch an dir verscheiben muß!

Eine Leiche liegt am Grunde Aloe, ber Manbarin; Doch ber Sflave halt gur Stunde Noch ob ihm ben Balbachin.

Ach, ber Schirm, ben er zur Frohne Bahrte für ein fremd Gebeihn, Könnte eine schöne Krone Seinem eignen Haupte sein!

# Der gefangene Manber.

Bon Sabinerbergen nieber, Ballt bas braune Ranberweib, Schmiegend ihres Knableins Glieber Sorglich fest an ihren Leib.

Wie fie tritt burch Roma's Pforte, Glocken, Trommeln und Gebet! Bfts ein Fest, ift Markt am Orte? Beibes hier gar nahe fieht!

Feierklänge von Sankt Peter! Dubelfack hier schnarrend grell! Possen reißen heilge Bater, Salbung predigt Pulcinell.

Affen, Charlatane, Springer, Auf bem Seile Gauklertritt! Best an frember Bestien Zwinger Lenkt bas Räuberweib ben Schritt. Ab und auf in wilbem Sațe Tobt ein Königstiger hier, An ben Käficht schlägt die Tațe, Glühend flammt bas Aug' bem Thier.

"Mutter, warum fperrt bas gute, Schone Thier fo fest man ein?" "Kind, weils burftig lechzt nach Blute, Beils unbanbig, wild im Frein."

Ruhig nebendran im Baner Sist ein frembes Täublein zart, Senft bas haupt in milber Traner Ins Gefieber weißbehaart.

"Mutter, warum schließt bieß gute, Fromme Böglein auch man ein? Dieses lechzt boch nicht nach Blute?" "Kind, weils trägt zwei Flügelein." —

Rapitole Steintreppen fliegen Sie jest auf im Menschenstrom, Bo bu fahst nach Kranzen fliegen Deine alte Kraft einft, Rom! Bo bu jest auch beine achte, Ungeschwächte, rauhe Rraft, Doch gesahn, in Rerfernächte, Deine Rauber, hingeschafft!

Seht ans Fenster klimmen einen Der Gefangnen pfeilgeschwind! Bu ihm hebt bas Weib ben Rleinen: "Siehe beinen Bater, Kinb!"

Und zum Kind burch Eisenstangen Blidt ber Mann so blag und milb, Rüßt es lachend, ob die Wangen Auch ein Thränenstrom burchquillt;

Sat es an ben Mund geriffen, Gergt bas Rinb, fast möcht' es schrein, Doch ba hat es benten muffen Dort ber Taube fromm und rein.

Mun fie Lebewohl ihm fagen, Sträubt fein haar fich auf in Buth, Seine Fäuft' ans Gitter schlagen, Und fein Auge rollt in Gluth! Ach bes Rinbes Arm' umichließen Scheu bie Mutter, angsterfüllt! Da hat bang es benten muffen Dort bes Königötigers wilb.

### Zaffo's Cipreffen.

MBo bei Cipreffen hingefunten 3ch rafte, schauend in ben Schoos Der ewgen Roma, wehmuthtrunten Bom Glodlein San Onofrio's;

Sier fag einft Taffo. Der Cipreffen Stand eine nur, fonft ware wie jest; Db auch manch Stein hinfant inbeffen, Thau wars nur, ber bieß Meer genest!

Bohl raufchte bie Cipreff' am Sugel Ihm bie Cipreff' im Bergen wach, Daß, brechenb feines Schweigens Siegel, Der frante Dichter gu fich fprach:

"D Menichenleben, Sauch im Binbe Dich überbauert Stein und Thier! Fortlebt ber Bater boch im Kinbe, Mein Lieb, mein Rinb, lebt' ich in bir! "Komm, Rab' am Baum bort, bem zu Liebe Enterbt ich um manch Jährlein war, Daß ich mein Lieb bich plappern übe, So tonts wohl noch ein hundert Jahr!

"Dir, weißer Zanberhirfch, burchfaufenb Den Apennin, grub' iche in Golb Ine haleband gern, bag ein Jahrtausenb Mit bir es noch bie Welt burchrollt!

"Dir, Stein am Bege, wollt' ichs schlagen In beine kalte Menschenbruft, Daß bu es taufenb Jahre tragen, Und aber taufenb Jahre mußt!

"Mas ficht mich an? Wo find die Thaten, Daß ich zu ragen bin gewillt, Dem Baume gleich, hoch über Saaten, Dem Thurm, hoch überm Stadtgefild'?

"Dem Baum, wie mir, gibt Recht zu ragen Frucht, Bogelfang und Bluthenscherz! Dem Thurm, wie mir, gibt Necht zu ragen Sein tonend heilig Glodenherz! "Doch foll mein Lieb hier ftehn in Steinen, Wo Lieber nicht, nein, Ruhm und That Und ber Jahrtausend Jauchzen, Weinen In Trummern ruht, versteinte Saat?

"Bo ber Campagna Buft' ich fehe Und miche fein Bunber mehr bebunft, Daß beim Anschaun von foldem Wehe Der Bfug bes Bflügers Sand entfinft!

"Bo bu felbst brachst, in Staub zerfallen, Marmorgewordner Gott, entzwei! Bo aus bes Forums Trummern allen Noch ragen Tempelfaulen brei;

"Furchtbar, brei Fingern gleich, erhoben Jum Schwur einft ber Bestänbigkeit, Doch bie verborrt noch ragen oben, Beil sie beschworen falfchen Cib!

"Bo, zwar vom Siegesglanz umfloffen, Soch von ber Burg San Angelo's Noch zudt ber Engel, erzgegoffen, Das Schwert ber Flammen, blank und blos; "Inbeg bas Bligesichwert am Berge Dem größern Seraph: Sturm aufloht, Der fern ichon biesem Engelzwerge Aus ichwarzer Wolfentoga broht!

"Do noch am Weltbom in verflarter Triumphesgluth bas Krenzbild ragt: Der Regen füßt es, — boch verzehrt er! Die Sonne gulbets, — boch sie nagt!

"Sa, laftert nicht bieß Rreng mein Sprechen? Richt laftert, ber es peitscht, ber Binb, Richt laftert Blig, bers einst wird brechen, Da boch allbeibe Gottes finb!

"Ich aber glaub', ein Fels im Fallen Er fühlt fo füß, wie als er warb! Es traumt ber Baum im Nieberwallen So füß, wie ba er fproßte zart;

"Fahr' hin mein Lieb, erflirb in Tonen Und flattre frohlich trummerwarts! Breis bir, Natur, ber ewgen, schonen! Dir schreib' ich liebend mich ins herz!" — — Und bort von bem Cipreffenbaume Bfludt er ber garten Zweiglein acht, Pflangt fie in Reih' am hügelfaume, Bft fie zu warten forgbebacht.

Da stehn als luftge, grüne Stanze Achtzeilig sie, wie ihm sie klang, Und fäuselten im Windestanze Ins Gerz mir biesen Wehmuthsang.

#### Die erfte Palme.

Dort ein Palmbaum auf ber Sobe Aus bem Klostergarten ragt; Erste Palme, bie ich sehe, Bringst bu mir ben Oft, ber tagt?

Luftig ichwankt wie Pfaugefieber Ihre Kron' am ichlanken Schaft Ueberm Raufchen laubger Bruber, Stumm, burchfichtig, geisterhaft.

In bem Grafe schläft am Baume Gin Novige, jung und schön;
Db gelispelt feinem Traume
Oftens Wonne aus ben hohn?

Denn er sieht in üppgem Rleibe Sich in Sammt und Golbe nun Auf ben Kissen weicher Seibe Fern in einem Garten ruhn.

2. Grun's Gebichte.

Blumen, riefge, wunderbare, Gauteln, buften, fpruhn um ihn; Liebliche Gagellenpaare Durch bie fernen Bufche giehn.

Bunberfame Bögel fingen Rings fo schön, boch unsichtbar; Platschernbe Fontanen springen Aus ben Marmorbeden flar.

In bem Wellenglanz fich fpiegelt Sein Pallaft in golbner Bier; Rosenbusche find geflügelt Parabiesesvögel hier.

Durch ber Palmen Saulenhallen, Schlant fich ftredenb fuppelan, Stumm in weh'nben Schleiern wallen Schone Frauen flolz heran.

Und die weißen Schleier finken! Ach, ber Augen Flammenschein! Sultanlaunisch will er winken, Denn sie sind ja alle fein! Sorch, Gefchrei von allen Seiten, Seulen, Jammern ihn erschreckt! Uch, es ist bas Besperlauten Seines Rlosters, bas ihn weckt!

Ei getroft! Jum Chor ists eben Bom Harem nicht allzuweit! Monch und Sultan beibe leben In bequemem Kaltenkleib!

Und noch blidt bein Oft ja nieber, Deine Balm', an schlankem Schaft Schwankend leis wie Pfaugesteber, Stumm, burchsichtig, geisterhaft.

## In ben pontinischen Gumpfen.

Felbgrune, Meeresblaue, himmelshelle, Mir fonft fo lieb, wie grinft ihr hier mich an! Blau ift bas Meer, boch tragt bie ruhnde Belle Rein Segel, feinen Nachen, feinen Schwan.

Hell ift bie Luft, boch eine Glanzeswufte, Durch bie fein Bogel fingt, fein Wölfchen schwebt; Grün ift bas Felb, boch Moor, bis fern zur Rufte, Draus sich fein Haus, kein Baum, kein Strauch erhebt.

Und nur ein Streif von weißem Nebelrauche Rriecht burch bie Mooresobe, lang und weit, Als walzte fragesmatt, trag auf bem Bauche Dahin bie Schlange fich ber Ewigkeit.

Sieh, mahlich aus bem schwanken Dunftfoloffe Entquillt im Sonnenftrahl Form und Gestalt, Er wird zum leuchtenben, fristallnen Schloffe, Das ftolg mit blankem Silberbache prahlt. Auf blamantnem Thron faß fiegestrunten Der Ronig, — ach, wie hieß er boch? — fein haupt War an bie Bruft ber Ronigin gefunten, Bom Krang wars ber Unsterblichkeit umlaubt.

Am Throne links ruhrt' eine goldne Leier Ein Dichter fuß, — wie hieß er boch? — ber fang: "Unsterblich ift bein Lieben! ihm zur Feier, Furft, gibt ja mein unsterblich Lieb ben Rlang!"

Am Throne rechts, ba faß ein weiser Seher,

— Wie hieß er boch? — ber schriebs in Marmor ein:
"Unsterblich ist bein Sieg! Es mußte eher
Ja mein unsterblich Wort verklungen sein!"

Ein Bolf, — wie hieß es boch? — nicht bliebs zurucke: "Unsterblich Sänger, Seher, Fürstenpaar! Eu'r Bolf, unsterblich felbst an Ruhm und Glücke, Hebt auf bem Schild euch zu ben Göttern dar!" —

Als fo ben Trank Unsterblichkeit fie tranken In vollem Zug, faßt' Trunkenheit fie all', Des Königs Kron', bes Dichters Harfe wanken, Des Weisen Marmor, Bolf und Schloß und Wall! Wo flieh' ich bin, bag nicht friftallne Thore, Demanine Saulen fturgen auf mich ein? — — Ei fieh um bich! Im weiten grunen Moore, Um Strand bes Meers, flehst bu ja gang allein!

Und nur ein Streif von weißem Nebelrauche Rriecht burch bie Mooresobe, lang und weit, Als walzte fragesmatt, trag auf bem Bauche Dahin bie Schlange fich ber Ewigkeit.

#### Mola di Gaeta.

Wenn ich zur See ein Schiffer ware, Borbei bieß Ufer fonnt' ich nie; Be hellre Luft, je stillre Meere, So sichrer litt' ich Schiffbruch hie!

Willft bu, o Gerr, nicht, bag ich ftranbe, Thurm' auf im Sturm ben Wogenschwall, Berhull' in Nebel biefe Lanbe, Gurt' ums Gestab' ber Branbung Wall!

Denn biefer Sturm von Sonnenluften, Bon Bluthengluth und Lorbernacht, Bon Schmeichelwinben, Frühlingebuften Ifts, ber mich hier noch icheitern macht!

Biel tausend Blumenfesseln schwingt es Bon jenen Bergen her nach mir, In Luften rauschts, aus Buschen singt es: O bleibe hier, o bleibe hier! Maib vom Gebirge, beine Augen, Leitsterne, bran mein Blid gebannt, Sie mochten biegmal eben taugen, Mein Schiff zu loden auf ben Stranb!

Weh, von ben glubenben Granaten Geschoffen wirb es in ben Grund! Geentert wirb es von Piraten, Den Bluthenranten, friegrisch bunt.

Sie fpringen an bes Bords Altane Und flettern rings empor in Saft, Die Rose, beine Flaggenfahne, In pflanzen auf Kastell und Mast. —

Dann lag mich ruhn vor beiner Schwelle, Und schaun aufs weite Meergebiet, Und in bein Aug', bas tiefe, helle, Und fingen laut mein Schifferlieb.

Bon beinen Bergen hat nie einer Gehorcht von Meer und Sturm bem Klang, Und von Schiffbruch'gen hat noch keiner Gestimmt so fröhlichen Gesang!

# 3 wei Poeten.

Was bes Bolfs voll Ohrenweibe Auf Neapels Molo steht, Um ben Mann im Narrenkleibe, Himmelwärts sein Aug' verbreht!

Wie aus ber Tritonen Schlunde Dort am Marktplat Well' auf Well', Sprudelt aus verzerrtem Munde Platschernd ihm ber Berse Quell.

Wie bes Brunnens Eimer fangen Deine Sohne, Lazarus, hier ber Nitter, Jaubrer, Schlangen, Keen und Drachen vollen Guß!

Doch mein herz, fast wills ihn neiben, Grüßt ihn Bruber in Apoll! Ifts Ein Quell nicht, ber in Beiben, Nur verschiebne Bahnen quoll? Wie die Schönheit feiner Glieder Durch die Lumpen bes Gewands, So durch Feten feiner Lieder Leuchtet hell des Gottes Glanz.

Bahrend auf bem Polfterthrone Seines Munds Sanswurft fich behnt, Und als achter Lazarone Maccaronenfold erfehnt;

Seh' ich um die Stirn' ihm rinnen Jovis Wetterleuchten balb, Seine Blick' als Abler minnen Mit dem schönsten Lorberwalb.

Boll von helben, Bunbern, Sagen Sieht er rings bie weiße See Gleich bem Buche aufgeschlagen Einer Riefenepopee.

Und bes Golfs Geftabe behnen Bluthenvoll fich um bie Fluth, Bie ein Krang, ber, es zu fronen, Auf bem Buch bes Meisters ruht. Der Befun bort icheint ein Dichter, Gang von Chrifti Thran' erglüht, Deffen trunfner Lipp' ein lichter Flammenbithyramb' entfpruht!

Lieber, Bilber, Reim' umflingen Um und um bich, mein Boet, Brauchst vom Blatt nur abzufingen, Bas schon rings gefchrieben ftebt.

Bebes fproben Reimes Sallen Macht bes Meeres Raufchen gut; Doch auch Perlen, bir entfallen, Schnell verschlingt fie, ach, bie Fluth!

Laufchenb halt bich Bolf umfangen, Elend in bem hohlen Blid, Sungere Furchen in ben Mangen, Laft ber Anechtschaft im Genid.

Um jeb' Antlit um bie Wette Breitet Lacheln jeht fich aus, Das aus seinem Furchenbette Schnell ben hunger wirft heraus! D wie gut bieß heilge Lacheln Dem zerlumpten Bettler fieht, Wie vom Maft ber Flagge Sacheln Das zerschellte Brad umweht!

Wie von blitzerfpellten Baumen Noch ein grunes Zweiglein bebt; Wie ob schwarzen Branbesraumen Eine Schwalbe gastlich schwebt!

Bie ein fpielend Rind am Ruden Giner fclummernben Span', Traun, daß fast ich zu erblicken, Orpheus, beine Bunber wähn'!

Sinnend fenkt mein Aug' fich nieber, Mich berührt bes Gottes Hauch; — Feiert je ihr, meine Lieber, Solchen Sangtriumph wohl auch?

Wenn iche je bebauern lerne, Daß fein eigner Krang mich schmuckt, Ift es bann, wenn ich ihn gerne Auf ein wurbger haupt gebruckt. Bermischte Gedichte.

# 3 wei Sarfen.

Durch ber Seele Tiefen klingend Weht in mir ein Harfenpaar, Brausenb tont bas Spiel ber einen, Das ber andern sanst und klar; Zwei ber Kräfte, die sich hassen, Geben ihnen Klang und Laut, In den Saiten wettert biese, Zene füßt sie leis und traut.

Wie von Fels auf Felsbett fturgend Wild ber Ratarakt erbröhnt, Wie, wenn Donnerkeile rasen, Dumpf es durch bie Bergschlucht stöhnt, Wie ber Sturz ber sessellosen Schneelavin' im Thal verhallt, Also mir bie eine Harfe Auch im Busen bröhnenb schallt. Doch wie über Rofenhaine Besir haucht ben Morgenkuß, Wie aus fernen, fernen Welten Der Geliebten leiser Gruß, Wie bei Nacht sichs still harmonisch In Cipressenwipfeln regt, Tont ber andern Harse Lispeln, Bart von milber Krast bewegt.

Satte boch bie beiben Rrafte Gleiches Streben holb vereint! Aber ach in wilbem Grimme Blieben fie fich ewig feinb; Bis bie lette Sait' in Trummer, Jebe Sarf' in Stanb gerbricht, Dann befeinben fie fich nimmer, Aber, weh, — fie tonen nicht!

## Der lette Dichter.

"Wann werbet ihr, Boeten, Des Dichtens einmal mub'? Wann wirb einft ausgefungen Das alte, ewge Lieb?

"Ift nicht ichon längst geleeret Des Ueberfluffes horn? Gepfluckt nicht alle Blumen, Erschöpft nicht jeber Born?" — —

So lang ber Sonnenwagen Im Azurgleis noch zieht, Und nur Ein Menschenantlig Bu ihm empor noch fiebt;

So lang ber himmel Sturme Und Donnerkeile hegt, Und bang vor ihrem Grimme \*\* Ein Berg noch gitternb fchlägt; So lang nach Ungewittern Ein Regenbogen fprüht, Ein Bufen noch bem Frieden Und ber Berföhnung glüht;

So lang bie Nacht ben Aether Mit Sternensaat besa't, Und noch Ein Mensch bie Juge Der goldnen Schrift verfleht;

So lang ber Monb noch leuchtet, Ein herz noch fehnt und fühlt; So lang ber Walb noch rauschet Und Einen Müben fühlt;

So lang noch Lenze grünen Und Rofenlauben blühn, So lang noch Wangen lächeln Und Augen Freube fprühn;

So lang noch Graber trauern Mit ben Cipressen bran, So lang Ein Aug' noch weinen, Ein herz noch brechen kann: So lange wallt auf Erben Die Göttin Poesie, Und mit ihr wanbelt jubelnb Bem fie bie Beihe lieh.

Und fingend einst und jubelnb Durchs alte Erbenhaus Bieht als ber lette Dichter Der lette Mensch hinaus. — —

Noch halt ber herr bie Schöpfung In feiner hand fortan Wie eine frifche Blume Und blickt fie lächelnd an.

Wenn biefe Riefenblume Dereinstens abgeblüht Und Erben, Sonnenbälle Als Blüthenstaub versprüht;

Erft bann fragt, wenn zu fragen Die Luft euch noch nicht mieb, Ob enblich ausgefungen Das alte, ewge Lieb?

# Runftberuf.

Warnend sprechen Muselmanen: Maler, malt kein Menschenbild, Da in ihm, eh' ihrs mögt ahnen, Plöblich Seel' und Leben quillt!

Beh, als unberufne Båter Rlagt einst bas Gebild ench an; Mörbern gleich, als Missethäter, Steht vor Allah's Thron ihr bann! —

Anbers mag ber Spruch auch klingen: Dichter, schaffet kein Gebild, Dem ihr Seele nicht könnt bringen, Das nicht gang von Leben quillt!

Weh, als unberufne Båter Klagt einst bas Gebild euch an, Und ihr steht als Uebelthater Bor bem Thron ber Musa bann! Drum lag nie bie Rof' entschweben Aus bes Richtseins ftiller Gruft, Kannst bu ihrem Kelch nicht geben Seine Seele: Gluth und Duft!

Soll fich Nachtigall aufschwingen, Frag' erst: ob bein hauch vermag Ihre Rehle zu burchbringen Ganz mit Nachtigallenschlag?

Banne zu ber Simmel Wonne Einen neuen Stern uns nicht, Kann ihn nicht bein Herz als Sonne Füllen ganz mit Sternenlicht!

# Ginem Freunde.

1.

Gludlicher, bir warb gegeben Gar ein iconer, großer Schmerg, Fur bein ganges, reiches Leben, Fur bein ganges, volles Gerg!

Eine Sonnenblume beuten Möcht' ich beinen tiefen Schmerz, Die, all beine Tageszeiten Grußenb, freiset um bein herz.

Wars nur Unfraut kleiner Schmerzen, Unmuthe burftig Dornenreis, Sprach' ich: Reiß es aus bem herzen, Gib es allen Winben preis!

Sprache: Lag es nicht umftricken Buchernb beinen Lebenspfab, Lag bas Schlingfraut nicht erbrucken Deine junge Rosensaat! Doch es warb im Gartenraume, Belchen fonft bu nennst bein Gerg, Bohl jum hochsten, grunften Baume Diefer heilge, große Schmerz;

Eine Palme, ber Gehege Deines Gartens Kron' und Preis, Und zu ber fich alle Wege Schlängeln schön zurud im Kreis!

Die ihr Saupt hoch in ben himmel, Burgeln tief gur Erbe fehrt, Daß bu zweifelft, ob bem himmel, Ob ber Erbe fie gehört?

Und fo fteht fie zwischen beiben Gine ichone Mittlerin! Tief zu ihren Fügen weiben Blumenheerben in bem Grun.

Lag fein Blattlein ihr entwenden Durch ber Lufte Schmeichelfpiel! Lag unheilge Sand nicht fcanben Ihres Stammes schlanken Riel! Salte fern bie Epheuranten, Belde Menfchentroft brum ichwellt, Die ben Baum nicht machen wanten, Doch burch bie feln Schaft entftellt!

Nicht bebarfs, ihn zu begießen, Deiner Thranen föstlich Raß; Frühs und Abendthaue fließen Ja auf ihn ohn' Unterlaß.

Aus ben ftillen grunen Matten Rag' er schweigenb, hoch, allein! Einft in feinem Abenbichatten Wirb ein fuger Schlummer fein. 2.

Einst an jenem großen Tage, Benn wir treten allzumal An bes Ewgen Hofgelage In ben offnen himmelfaal;

Da wirb bang manch herz erzittern, Schen gefenkt fein manch ein Blid; Doch bein herz bas wird nicht zittern, Und nicht fenken fich bein Blid.

Und bein Fuß, er wird nicht wanken, Schreiten wirft bu fest und grab, Nicht wie einer, ber zu banken, Rein, wie ber zu forbern naht!

Wie im Fürstensaal ber Arme Stolzen Augs es rings erblickt, Daß mit seinem Schweiß und Harme Sich die Majestät hier schmückt!

2. Grun's Gebichte.

# Goethe's Seimgang.

Suß mag bas Aug' bes Sterbenben fich schließen, Der Freundesthranen auf ber Stirne fühlt, Die brauf wie eine Tobestaufe fließen, Daß fich ber bange Schweiß bes Sterbens fühlt.

Doch Göttersoos ifts, unbeweint zu scheiben, Wenn man ber Thranen und ber Trauer werth! Bozu foll eine Seele um fie leiben, Wenn bie Bollenbung zu ben Sternen fahrt?

Sa, Götterloos iste unbeweint zu scheiben! Bu scheiben wie ber Tag im Abenbroth! Er gab uns Warme, Licht genug und Freuben, Und zieht bahin, weil seine Zeit gebot!

Su fallen wie ein Felb voll golbner Aehren, Die schlank gewallt im grünen Jugenbkleib, Doch nun ihr lastenb haupt zur Erbe kehren! Wer weint barob, baß es nun Erntezeit? In Nacht zu finken wie bes Meeres Wogen, Drauf Sonnenglanz, Goldwimpel, reiche Fracht, Gesang und Schwäne tagesüber zogen! Die Zeit ist um, ihr Necht will auch die Nacht!

Und zu zerftauben wie die flüchtge Bolfe! Sie hat Gebeihn geregnet auf die Klur, Den Friedensbogen hell gezeigt bem Bolfe Und loft fich nun in leuchtenden Azur.

So ichieb auch Er, ber nun bahingegangen, Der hohe Mann, ber fraftge Dichtergreis, Auf beffen Lipp', auf beffen bleichen Wangen Der Ruß bes Glücks noch jest verglühet leis. —

Ein falter, ftarrer Arm, reglos gebeuget, In bem bie goldne Leier lichtvoll blist; Ein greises Silberhaupt, im Tob geneiget, Drauf immergrün ber frische Lorber sist;

Sah bieß mein Aug', nie konnt' es Thränen thauen! Nein, stillbefriedigt, ruhig, glanzerhellt Mußt' es brauf unabwendbar niederschauen, — Kürwahr, durch eine Thräne wärs entstellt!

## 3m Binter.

Der Winter steigt, ein Riesenschwan, hernieber, Die weite Welt bebedt sein Schneegesieber. Er singt kein Lieb, so sterbensmatt er liegt, Und brutend auf die tobte Saat sich schmiegt; Der junge Lenz boch schläft in seinem Schoos, Und saugt an seiner kalten Brust sich groß, Und blüchet einst in tausend Blumen auf, Und jubelt einst in tausend Liebern auf.

So fleigt, ein bleicher Schwan, ber Tob hernieber, Senkt auf die Saat der Grüber sein Gesieder, Und breitet weithin über stilles Land, Selbst still und flumm, das flarre Tiegewand; Manch frischen Hügel, manch verweht Gebein, Wohl theure Saaten, hüllt sein Busen ein; — Wir aber stehn und bliden harrend hin, Ob bald die Frühlingskeime auferblühn? — —

### Winterabend.

Eisblumen, ftarr, friftallen an ben Scheiben, Wie ein Gehege gen ber Sturmnacht Tofen, Sie fluftern mir, inbeg fie Flimmer ftauben: Wir find bie Geifter schöner Fruhlingsrofen!

Schneefloden, wirbelnd hin mit weißem Glange! Es pochen leif' ans Fenfter bie verfprühten, Mir lispelnd flüchtig im Borübertange: Bir find bie Geifter bufiger Frühlingsbluthen!

Gefühle fteigen auf in meiner Seele, Bie beim Berklingen ferner Sterbegloden, Die banger Behmuth Seufzer meiner Rehle Und reiche Thranen meinem Aug' entloden;

Sie aber fingen fanft mir ins Gemuthe: Bir find bie felgen Geister beiner Lieben, Mit benen bu burchwallt bes Frühlings Bluthe, Auf beren Grab nun biefe Floden flieben!

## Mus Gaftein.

1. Erfte Racht.

Es mare Schlafenszeit; - boch bas ift fclimm, Dicht ichlafen lagt mich bier ber Ache Grimm. Grab unterm Genfter ichlagt ihr Rataraft Auf Relfenbulte brobnenb feinen Taft! Mufit gur Ungeit! Bas gu thun ba fei? Bu borden wach ber Rathfelmelobei! -Ginformig toet's und boch fo mechfelvoll, Bie Barfen jest, und jest wie Donnergroll! 3fts Bagenraffeln, bas bie Stabt burchrollt? 3fte Dublaeftampf, bas taglich Brot bir gollt? Sinbs Gifenhammer, fcmiebenb Baffenerg? 3fte Orgelton jest, ber bir fdmilgt bas Berg ? Run Bofthornflang, ber bich gur Ferne reift! Run Balbesraufden, bas bich bleiben beißt! Mun Glodenichall, ber fromm bie Glaubgen ruft! Mun Trauermarich, geleitenb in bie Gruft! -Dem Leben gleich! Und Alles Staub und Schaum! Doch fange bich unbewußt in Schlaf und Traum.

2.

Der Beilquell im Bafferfall.

Du Beift ber Ungebulb, mein Foltergeift, Der mich gur ichleun'gen Rlucht fopfüber reißt, Wenn auf ber Wahlstatt bes Salons zur Schlacht Die Grogmacht Langeweil' ihr heer gebracht, Und mich bes Borterschwalles Rataraft Bie Bafferflurg und Strubel wirbelnb padt, Mit mir gur Kelsichlucht fomm, unholber Gaft, Sieh bin, bann bebe bich von mir in Saft! Auch hier ein mafferreicher Rataraft, Der, niebertofent, mich mit Schwindel padt, Und finnbetaubend brauft und brohnt und gifcht! Doch unterm Kluthgebraus ichleicht unvermifct In ehrnem Robr ein Beilauell warm und milb. Uns fichtbar faum, ber Schmerz und Leiben fillt, Der fieche Leiber fromm gu fraftgen eilt Und jest, ein Geelenargt, mein Berg geheilt. -3ch ahn' es, traun, im Wortgesprubelftrom Bließt bort auch mand ein Beilborn einfam fromm, Mand Mort, bas welfe Bergen wieber jungt. Manch Mort, bas mube Seelen frei befdwingt. Manch Bort heilfraftgen Beifte, liebvoller Gulb: -D lehre finden mich's, Beift ber Gebulb!

3.

## Fernficht.

Tritt ruhmbekrönten Größen nicht zu nah! Sie find den Alpen gleich, die vor uns stehn, Am schönken, größten, wenn von sern geschn, Im blauen Dust, in ihrem fernen Ruhme!

Der Formen Schönheit, die dich sern entzückt, Löst sich in rauhe Massen, wirr zerstückt,
Wenn forschend du genaht dem Gelligthume;

Der Dustschmelz wird Gestein, das wund dich rist,
Und wird Gedörn, das Rock und Verse schligt. —

Das Auge des Geweihten nur erspäht
In dunkter Klust die schöne Alpenblume;
Rur wer der Geister Liebling, den umweht,
Entschleiernd sich, des Berggeists Majestät.

4.

# Ungleicher Rampf.

Gigante bu, willst mit bem 3werg bu ringen? Dir ist es Schmach, ben Schwächling zu bezwingen, 3hm ist es Ruhm, von beiner hand zu fallen! — Auf grünem Alpensit jüngst bacht' ich beiner: 3ur Sonne sog ber Königsabler einer,

Ein blotend hammelthier in feinen Krallen.

D Aar, bir läßte nicht gut, am Schmutvließ zerren,
Und Schmachtropha'n find bir bes hammele Flocken!

Doch er, gewohnt auf niebrer Trift zu plarren,
Scheint felbst in beinen Krallen zu frohlocken,
Daß er burch bich nun lernt ben Flug nach oben,
Daß er mit bir zur Bolkenhoh erhoben!

## 5.

## Ginem Gefunben.

Du schiebeft, fanft verklang bes Bosthorns Schall Lang wieberholt von Fels und Wasserfall; Mir aber schiens bes alten Berggeists Sang, Der liebevoll bir nach gur Ferne klang:

"So lebewohl benn, bu mein liebster Gaft, Der, was ich biethen fann, bu felbst schon hast! Richt lieb' ich sieche Bettler, bie nur flehn, Doch Männer, bie als Gleiche vor mir stehn. Erhaben sind, wie meiner Felsen Firn, Die Lichtgebanken einer Mannesstirn, Wie Blumenpracht im Alpenthal mir blüht, So wogt und glüht Gefühl bir im Gemüth;

Und wie mein Busen birgt manch gulben Erz, So hegt manch Golbkorn tief und ftill bein Herz; Wie sich mein Katarakt burch Felsen schlägt, Wallt frei bein Manneswort, trifft und bewegt; Und wie mein Heilquell welke Blumen hebt, Hat beine Huld manch trauernd Herz belebt. — Der so gesund an Seel' und Körper ist, Michts kann ich biethen bir; bleib wie du bist! Aufrecht und grad wie meiner Tannen Schaft, Behend wie meiner Gemsen Feberkraft! Das Schneehaupt selbst, wie meiner Gleischer Eis, Ist dir nicht Last, nein Schmuck und Ehrenpreis! Ein ganzer Mann, dem meine Alpenwelt Den Spiegel eigner Größ' entgegenhält!"

# Beitflänge.

1836 - 1838.

#### Bunbeslieb.

Micht mit Spießen, Mörsern, Stangen Biehn wir in ben heilgen Streit; Mag nach solchen Waffen langen Wer nicht bestre halt bereit!

Richt ift in ber Burg von Steine Und verfchangt ber heeresbann, Rein, im Bufen brin bie feine Schirmt wohl auch ber einzle Mann.

Dem forglofen Feind beim Becher Senben wir nicht Dolch und Gift; Sonnenstrahl ift unfer Racher, Beh, wen ber ins herz nicht trifft!

Nicht ein Streit um Lanbesmarten Und um irbifch Gut und Blut, Rein, uns macht gum Rampf erftarten Ein unfterblich, gotilich Gut! In bem bunfien Bauch ber Berge Suchet unfer Zeughaus nicht, Denn nicht find Robolb' und 3werge Lehrer uns in Recht und Pflicht.

Klimmt zu höchsten Bergesspigen, Dann vor euch im Sonnenftrahl Seht ihr golben, silbern bligen Unser großes Arsenal.

Lichteswaffen, bie fein Meifter Irb'icher Junft euch fcmieben barf, Und womit ber herr ber Geifter Einft bie funb'gen Engel warf;

Bunbegenoffen, bie entraffen Une fein Kerfer mag, fein Schwert! Fielen wir, fiehn fie in Baffen Unfrem Recht noch, unverfehrt.

Unfre Lofung, hort fie schallen Leis und laut im Luftezug! Bormarts! rauscht ber Strom im Wallen, Bormarts! brohnt bie Bolf' im Flug. Der Gebante, ber uns bunbet, Siegreich ichwebt er ch bem All, Dort als Norbens Licht entzunbet, hier im Bergichacht als Rriftall.

Aus bes Bogele Rehle brangt Sich als Lieb im Lufteraum, Und verwandelt wieber hangt er Dort ale Bluthenreis am Baum.

Bie ein fuß Geheimniß spendet Flufternb ihn ber Biesenbach, Doch als Donnerpredigt senbet Ihn ber Kataratt euch nach!

Ja ber Blit felbft, nachtentsprungen, Benn er burch bie Bolfen bricht, Stottert nach mit trunknen Jungen Gottes Wort: Es werbe Licht!

## Apostafie.

Die Belf! Sie Baiblinger! Lag fehn! Rur schwanke nicht hin und her! Du fannst, ein Chrenmann, auch ftehn Genüber im Feinbesheer.

Magft Bar im Gefluft, magft Falt' im Licht, Nur Flebermaus nicht fein; Sei Balme ober Ciche, nur nicht Das Schlingfraut zwischen ben Zwein!

Ob Wahn, ob Wahrheit bein Panier? Wer loft's? Wem glaube bein herz? Um Feuer ber Treue läutre bir Ju Golb unächtes Erz!

Wer trommelnb, trompetenb mit uns geht, Der beffere Gelb ifts nicht, Doch ber, fo fest zur Fahne fteht, Benn er fein Wort auch fpricht. Doch schmaht nicht ben Mann, ber, brüben ist, Bei unfrer Fahn' einst flund; Sein Blut, schon einst für uns versprist, Ein Siegel ifts meinem Munb.

3ch fah auch Locken, braun und lang, Bu bunnem Schnee verwehn, Manch nervigen Arm, ber bas Schwert einst schwang, Betfügelchen gitternb brehn.

3ch fahs, wie Fieber bes Beifen Bort In Unfinns Grauel zerbrach, 3ch horte ben Thoren im Irrfinn bort, Der Perlen ber Weisheit fprach.

Ich fah ben Rausbolb friedlich gemacht, Berwittert ber Jugend Roth, Den Schwäher zu ewigem Schweigen gebracht! Ber kann für Krankheit und Tob?

Wills Gott, fo lang ich gefund, erfpaht Bei biefen Fahnen ihr mich ; Bahr's Gott, wenn ihr mich je bruben faht, Dann frank ober tobt war' ich. Denkt mein, wie eines Tobten bann; — Es mag wohl bitter fein Borbeizugehn als lebenbger Mann Am eignen Leichenftein.

## Schiller's Standbilb.

In Schiller's Album.

Lobert ihr beutschen herzen in Flammen! Schlaget zu Einem Branbe zusammen!

Daß fich bas Erze Formend belebe! Daß fich bes Dichters Bilb braus erhebe!

Riefig und glangenb, Tonenb folls ragen, Memnon Germania's, Da es will tagen !

Doch auch zu tonen Soll es bebacht fein, Brach' einft in Deutschlands herzen bie Nacht ein! Dann in ber Zwietracht Düsteren Tagen, Wett foll es bröhnen, Laut foll es fagen:

Lobert ihr beutschen Herzen in Flammen! Schlaget zu Einem Brande zusammen!

## Gin Selb.

Im Lippenrosenbett geboren Barb uns bas freie Wort, ein helb; Ber siehts bem Beichling an, erforen Sei er zu herrschen ob ber Welt?

Wie lang, bag feften Tritt er lerne, Ift er ans Gangelband verdammt, Bis ihn, gebiehn zu Marf und Rerne, Des Gottes Funte gang burchstammt.

In Kindesunschuld würgt er spielend Alcidengleich ber Schlangen Schwall, Bom Firmamente holt ihm zielend Manch schönen Stern sein Kinderball.

Am haupt ben Kranz von Bluthenfloden, Der Glieber Bau so schön geschwellt, Beiß er als Jüngling füß zu loden Die Liebe, wie es ihm gefällt. Gereift jum Manne tritt an Throne In Erz gerüftet forbernb er, Da fpringt entzwei manch eine Krone, Da flammt manch anbre boppelt hehr.

Run tritt er euch als Greis entgegen Um Dom im hohenpriesterfleib, Bom himmel läßt er stromen Segen, Es fniet bas Bolf, bie Saat gebeiht!

Er liebts, ju schweifen burch bie Lanbe, Sich zaubernd vielerlei Gestalt, Als Praffer balb im Prachtgewande, Als Bettler nackt und burftig balb.

Micht fcmeichelt er ben Staubesfohnen, Sie fandten Schergen, ihn zu fahn, Da horten fie aus Bolfen brohnen Den Ruf: 3hr follt ihn laffen ftahn!

# Bartburg.

Dich ernfte Wartburg möcht' ich grußen Mle Frühlinge Burg ju aller Frift, Da beutschen Leng treu gu umschließen Freiftatt' und Liebeshort bu bift!

In bichter Balber bunflem Rahmen Mahrft bu ein lichtes Frühlingebilb, Dag allen, bie ju bir je famen, Lengahnung füß im Bergen quillt.

Bare nicht in beinen luftgen Sallen, Do einft in alter Beit erwacht, Die Leu : gewordne Nachtigallen, Das Raufden einer Lieberfchlacht?

Ein iconer Rampf, wo ichmadre Rrieger Des Gegnere Bohllaut fuß gelahmt, Bo ben Befiegten noch ber Sieger Mit Bonne gottlich überftromt! M. Grun's Gebichte.

Du Fels, bran los bie Donnerwolfe, Das Lenzgewitter, Luther, brach, Unfichtbar als Prophet zum Bolfe Berhüllt aus Wolfenschleiern fprach!

Das Better hat gereint, burchfchuttert Den himmel, bag er heller blaut, Manch morfches Saus in Grund gefplittert, Dag fester, fconer man's erbaut!

Du Steinwand, bran in unfern Tagen Der Jugend üppger Rebenfproß Lenzungebuldig ausgeschlagen, Lenzübermüthig frei aufschoß!

Die Rebe wollt' im Keim schon spruhen Bon Früchten, bie bem herbst gespart! Rein Ebelreis, bas nicht im Blühen Schon einstger Frucht Bewußtsein wahrt! —

Doch nun fein Frühlingslieb mehr flotet, Rein Bluhn wagt fich jur Marmorflur; Der Leng hat felbst ben Leng getobtet, Gras faend auf ber Eblen Spur. Wie Bolens Reichstag, als zerftoben Sein heer, im fremben Lanbe boch Tren hielt zusammen, gotterhoben: Da Bolen nicht verloren noch!

So schaarten Frühlings Auserkorne, Die Blumen hier sich balb aufs neu', Daß Lenz, ber noch nicht ganz verlorne, Sich guter Stellvertreter freu'.

Da ftehn fie, hutenb feine Krone, In Feuerwächtere Gartenplan: Doch hat ber Mann bie Larmfanone hart aufgefahren nebenbran;

Das liebe Stabtchen Gifenach, Den tiefen Balbesfrieben fiore, Der es umwolbt mit grunem Dach!

Der ehrne Nachbar bunft erschreckend Bohl eben nicht bem Blumenbund; Mohnköpfe spahn, empor sich streckend, Neugierig in bes Mörfers Schlund. Schlingblumen greifen in bie Speichen Das Ungethum hinwegzuziehn; Um Bulverschrein, breift ohne Gleichen, Die keden Feuernelken sprühn.

Der Mörfer bient als Bank im Garten, Es fist auf ihm ein zärtlich Baar, Den Ausgang will ich nicht erwarten, Da allerfeiten Feurgefahr!

Jest hupfen gluhnbe Rofenlunten Sogar ums Bunbloch unbebacht; Run feib gefaßt ihr Anbern unten, Dag balb bie Larmfanone fracht.

## Mm Rhein.

Das find bie Fluren gottgesegnet, Das ift ber alte beutsche Rhein! Bon ber Gefährten Lippen regnet Rein andrer Reim als Bein und Bein!

Wie fommte, bag biefen nun ich fanbe Den hartften von ben Reimen all? Daß ich vom grunen Rebgelanbe Rudfchau' jum grauen Feftungswall?

Dort mußt' ich blühnbe Rofenwangen Umrahmt von Kerfergittern fehn, Und aus ben schwarzen Gisenstangen Ein Jünglingshaupt ein blonbes fpahn!

Wohl meint' ich, bag am Fensterranbe Gin füßer Blumenstraug erblüht, Es ahnend nicht, bag hier zu Lanbe In Kerkern Jugend man erzieht! Bo Feffeln Jünglingshande brucken, Muß schlimm es mit ben Alten fiehn! Nach beren Armen möcht' ich blicken, Ob Rettenspur nicht bran zu sehn?

Was hat bas junge Bolf verbrochen? Sein Fehler felbft ift fconheitreich! Bulfanen gleich, bie Laven fochen, Sturgbachen, alventquollnen, gleich.

Staunt im Befuve Gottes Bunber, Pflanzt bran ber füßen Reben Zaun! Doch wer hieß euch, so nah bem Junber, Rings eure morfchen hutten baun?

Sonnt euch in Sturzbache Farbenbogen! Doch euch jum Babe bient er schlecht; Bielleicht bag einst im Thal bie Bogen Bu Bab und Rabertrieb gerecht!

Rann "Freiheit, Baterland!" ench ichreden, Gejauchzt aus voller Jünglingsbruft? Der Riefengeift ifts, ben zu weden, Doch nicht zu bannen ihr gewußt! Traun, wo bie Jugend will entwenden Der Alten Degen, scharf und blank, Bankt, ftatt bes Schwerts, in greisen Sanben Gewiß ein Binsenzepter schwank!

Und wo bie Jugend, Rath zu halten, Sich brangt zum Senatorenfluhl, Da machten fichs gewiß bie Alten Borerst bequem im Lotterpfuhl!

Und wenn von fteilen Bergesspiken Der Jugend Bort bas Bolf ermannt, Berkrochen längst in Thalespfützen Die Alten fich vorm Sonnenbrand!

Drum icheints, bag für ber Alten Gunben Die Jugend fromm bie Rette nahm: In Rertern mußten Greif' erblinben, Das Erz brach' ihre hanbe lahm!

Drum tragt, ihr Jüngling', ohne Schelten Das Eisenband aus Kindespflicht! In Wolfen lebt fein Gott, vergelten Einst fuß bie eignen Sohn' euchs nicht!

# Das Beihefdwert.

Als burch ben Rhein gewallt, geritten Die Jugend Deutschlands weihetrunken, Bar von Franzosenblei burchschnitten Ein Mann in Reben hingefunken.

Nun ihn umweht bes Tobes Obem, Reift aus ber Scheib' er feinen Degen, Die Spige bohrend in ben Boben, Bu fprechen brauf Gebet und Segen.

So muß bas Schwert als Rrenzbilb ragen, Drob Reben wölben bie Kapelle; Durch bie burchbrochne Kuppel schlagen Bom himmel Sonnenlichter helle.

Gin fcones Opfer ift gefallen, Gin Belb, umraufcht von Rampfesliebern! Als fuge Opferbufte wallen Die Sterbefeufger eines Biebern: "Bie bift bu ichon, mein Bolf, entiodert In haffesglut, in Rampfesmuthe! Bas Greisenschwäch' entäußert, sobert Die Jugend ruck mit ihrem Blute.

"Nicht weils ein Bolf von andrem Namen, Bon andrer Sitt' und andrer Sprache, Rein, weil fie uns als Dranger famen, Drum fucht fie heim jeht unfre Rache.

"Mein Bolf, bas an ber Burg ber Seine Berfchlägt bie Retten, bie es engen, Es trifft, thuts Noth, auch nah're Steine, Die hart genug zum Kettensprengen.

"D bag bie Schlad' aus eblen Erzen In biefem großen Brand fich trenne! Einst biefe Racheglut in Herzen Rein als Begeistrung fort noch brenne!

"Daß ans bes haffes Dorn, ber mobert, Die Lieb' einst ihre Rosen triebe! Denn wo so viel bes haffes lobert, Muß tieser glühn noch viel ber Liebe! "D baß fich, — wie im Weft erstanden Gin Selb in Ruhm und Saß, — erhube Gewaltig einst in beutschen Landen Gin Gelb ber Ehre und ber Liebe!

"In beffen herzen Taubenpaare Der milben Bolfesliebe wohnten, In beffen haupt die Sonnenaare Urfürstlicher Gebanken thronten!

"Mit meinem Blute, meinem Segen Möcht' ich für ihn bieß Kampfichwert feien; Bie Rolanb's ober Artus' Degen Soll es ein fester Zauber weihen.

"Erhebt ere, foll bie Feffel fpringen, Wie Glas in Scherben fein zerspliffen, So jene eblen Schmiebe bringen, Die felbft nicht fle zu brechen wiffen.

"Berftummen foll'n im Bruntgemache Die Borte, bie ju friechen wagen: Der icone Rheinstrom beutscher Sprache Darf feine Stlavenschiffe tragen! "Bieht er bas Schwert im Sonnenglanze, Dann wirble, bran zurude prellenb, Der Glaft in bichtem Funkentanze, Der Fürstenrathe haupter hellenb!

"Daß Flammenzungen fpruhn in Bachen, Daß es ein andres Pfingfifeft icheine. Und bie jest taufend Jungen fprechen, Fortan nur fprechen mögen eine!

"Und schwingt ere wo in beutschen Lanben Bon einem Berg nach ben vier Binben, Sei neu bie tobte Saat erstanben, Soll neue Ginth bie Rebe gunben!

"Und um ben Berg rings foll fich ichaaren Das gange Bolf gum heilgen Bunbe; Dann wird ber herr fich offenbaren Aus feines Abgefanbten Munbe." —

Dieß Schwert mocht' er als Rreuz umfaffen, Als sich vom Leib bie Seele trennte, Sein Nachlaß ward es uns gelassen, Und feinem Grab zum Monumente. Bermag bes Gelben Blut gu feien, In Full' ift bann gefeit ber Degen; Und fonnten Sterbehauche weihen, Dann birgt er fraftgen Bunberfegen.

Längst ist bas Schwert versenkt, verloren, Umrankt ist von ber Reben Bucht es; Doch wird bem Schwert sein Gelb geboren, Dann holt es ihm, geht hin und sucht es!

## Poefie des Dampfes.

Sch' eble Angesichter sich verschleiern, Brophetisch trauernb, baß in unsern Tagen Der Prosa Weltreich seinen Sieg will fetern;

Daß Poefie, entfett, nun fliehen werbe, Auf schnurgeraber Eifenbahn entjagen, Entführt auf Dampffregatten unfrer Erbe, Auf Dampffaroffen ferne fortgetragen!

Ei, wart ihr benn so hold ben frummen Wegen, Daß ihr so sehr die graden scheuen könnet? Und ist euchs Poesie, auf Holperstegen Zu kriechen, wenn zu fliegen euch vergönnet?

So macht euch auf, wohlan, auf alten Gleifen Der Poefie, ber flüchtgen, nachzujagen, Und fnebelt mit Gebig und Strang und Eifen Das Roß, bas eble, freie, vor ben Wagen! Die Saib' entlang! Last eures Leibs Gebeine Des Auferstehungstages Rutteln ahnen, Der Rosse Schnauben, Beitschenknall und Steine Im Staubgewölf euch ber Berlornen mahnen!

Springt bort ins Boot, laft rubern ftromhernieber! In faurem Schweiß ben Schiffer lagt nicht zagen! Ob euch bie Auberfnechte, eure Bruber, Bon ber verlornen Poefie nicht fagen?

Besteigt ein Schiff und fangt bie Launenspenbe Des windgen Windgotts auf im Segeltuche, Als ob ein Bettler mit dem hut behende Des Wandrers milden Sold zu haschen suche!

Will ere, fo ruht windfill mit schlaffem Segel, Seib schgefroren in ben Sommertagen! Bielleicht baß Delphin euch und Seegevögel Bon jener, so ihr suchet, weiß zu sagen!

3ch will indeß hinab bie Bahn bes Rheines Auf schwarzem Schwan, bem Dampfschiff, fingenb schwimmen Den Becher schwingenb voll bes golbnen Beines, Dir, Menschengeist, ben Siegeshymnus stimmen! Die bir ber Fenergeift bie Flammenfrone herab vom ftolgen haupt hat reichen muffen, Bie bu bem Erbengeifte, feinem Sohne, Das ehrne herz fuhn aus ber Bruft geriffen;

Wie bu zu beiben sprachft: Ihr follt nicht raften! Daß fürber Mensch nicht Menschen knechten möge, Geh Feuer bu, und trage seine Lasten! Leb' Eisen bu, und wandle seine Wege!

3ch weiß, bag beines Banbelns Flammengleise Rein Blumchen im Poetenhain bebrangen, So wie bes heilgenscheines Glutenkreise Rein Lödchen am Mabonnenhaupt versengen.

Mein, Amt ber Boefie in allen Tagen Bfts, hoher Geift, bein Siegfest zu verschönen, Wie ber Bictoria Goldbild überm Bagen Des Triumphators fcwebt', um ihn zu fronen. —

Schon seh' ich bort entlang bes Saues Straßen Die bampfgetriebnen Wagenburgen fliegen, Wie scheugewordne Elephantenmassen Thurm' und Geschwader tragen fort zu Siegen Der fcmargen Ruffel Schlötte hoch erhoben, Dampffcnaubenb, rollenb, wie bie Betterwolfe! Die Mannen, fiegestrunken, jauchzenb oben! Beitum gelichtet alle Bahn vom Bolke!

Benn auch aus feinem alten Linbenfrieben Sie bort ben Dorfespatriarchen ftoren, Richt ichabets, muß er, was ber Beift befchieben, Die Duge luftenb, flaunenb jest verehren;

Richt ichabets, wenn er, was er bort fah tofen, Des Geistes wandelnden Altar muß nennen; Benn er im Rauchtoloß, bem flüchtgen, lofen, Die Gluth, die ewge, die ihn zeugt, fieht brennen!

Und wenn er betenb ffeht, baf bie Minerve, -Die jest bes Bolfs olympidem Saupt entsprungen, Rie gen ben Bater bie Geschoffe werfe, Rie fei von seiner Dranger Solb gebungen!

Und wenn er ahnt, bag fie in schonern Tagen, Bofür er felbft einft feststand im Geschte, Dem Entel werbe zu erfiegen wagen Ein glorreich Baterland und heilge Rechte! Laßt beten ihn, und ahnen fo im Stillen, Bis fich gesenkt vor une bes Dampses Bolte, Als heilger Tempelvorhang, zu verhüllen Der Zufunft Schickungen bem jeggen Bolfe.

## Un Jakob Grimm.

(Reujahr 1838.)

Dahin ift langst ber ichone Traum Deutschlanbs, bes einen, gangen,

Wir fehn bes Raiferablers Flaum zerfest im Binbe tangen, Seit Deutschlands Zepter barft und fie um bes Reichsapfels Schnitten

Wie hungernd Bettlervolf und wie genafchge Knaben ftritten.

Das ift bahin! Doch hat bie Zeit ber Wirrung nicht vernichtet

Germania's Geist; ber hat ins herz ber Eblen fich geflüchtet,

— Wie Rarol's Ring ber Treue tief verfenkt im See von
Nachen, —

Drin traumt er nun Bergangenheit und ahnt ein schon Er= wachen. Da schlief er zwar, boch traun, er lebt! er weiß, baß thn zu schüßen

Des Busens Bollwerk nicht erbebt, bes Worts Karthaunen bligen,

Daß Eine Burg ihm ragt noch fest: ber beutschen Sprache Einheit,

Ein Banner fich nicht beugen läßt: ber beutschen Treue Reinheit! - - -

Da wußien fie, es fit' ein Mann in Gottingen, ber fliere

In alten Bergamentenwuft, in gothisches Geschmiere; Er bauert fie, bag Urweltstaub ihm so bie Lungen beize, Und bie verblaßte Ahnenschrift bie Augen überreize.

Sie ahnten nicht, bag an bem Tag ber Prufung und Befahren

Der bleichen Lettern Schwarm um ihn als Mannenvolf in Schaaren,

Ein heer, gepanzert, ferngesund vom Scheitel bis zur Zehe, Jahrhundertflaub fich schüttelnd von den Sohlen, einst erftehe! Sie ahnten nicht, vergilbt Papier werb' in ber Sanb bes Treuen

Urfunde beutscher Chre, fich fo blant und rein erneuen,

Ein Document mit golbner Schrift und marmorschweren Blattern,

Rein Spiel bes Winds, ber Albions Prachtflotten mag ger: fcmettern!

Sie ahnten nicht, bag einft ein Paar von fleinen Menfchenlippen,

- Befugt nur von ben herrn ber Welt ju Rug und humpens nippen,

Und etwa noch zum Meineibspiel, — ein Wort aussprechen moge,

Das bröhnend, nachgehallt vom Belt bis an bie Alpen floge!

D Preis und Ruhm ber Wiffenschaft! Es giebt ber fonft fo armen

Der Thron felbst heut als Ehrenwacht Dragoner und Bens barmen!

Fürwahr wo folde Manner fort verbannt, lanbflüchtig reifen,

Mußt strafend ihr nicht aus bem Land, nein, in bas Land verweifen ! Du aber, Mann ber Treu' und Chr', ben wir fo herrlich tragen

Das Banner beutschen Wortes fahn, bu weißt aus alten Sagen: Benn wo ein Heer felbflüchtig ist, versprengt auf irren Begen, Ruht auf ber letten Fahne noch ein zaubervoller Segen.

Und wer fie tragt, bef haupt wird fie ale Balbachin umwiegen,

Ein Chrenmantel wird fie ftolz um seine Schultern fliegen, Sie wird, thuts Noth, ihn schützend auch als goldne Wolf' umschweben,

Und ihn, verschleiert all in Glang, unwurdgem Bolf entheben.

Getroft! Noch fieht bie schönfte Burg, ber beutschen Sprache Beste;

D baß fie, beine Bartburg, bich bewirth' und fchirm' aufs Befie!

Du rufft von ihren Binnen bann, - wer bricht bie je in Trummer? -

"Db alles auch verloren fei, ifte boch bie Ehre nimmer!"

Beklagen lernt' ich heut' es erft, baß meine Jugenb ferne!

Bu Göttingen, ber guten Stabt, mar' ich Studiofus gerne,

- Bor beinem Saus ein Standchen bir Guttarrenflangs gu fcuttern,
- Dag nicht bie Scheiben nur bavon, auch herzen follten gittern;
  - Dag bis hannover hin ber Sang fich fchmange wunders tonig
- Ans Ohr bes herzogs Cumberland, ber jest hannovers König;
- Berfieht er auch bes Deutschen Lieb von beutscher Ehre fcwerlich,
- Birt fich wohl Einer finden bort, ihme gu vermalichen ehrlich.

Romancero ber Bögel.

## Sturmvogel.

"Im Gewande der Trauer Schreit' ich über die Meere, Aufrecht, wie einst der Glaube Schritt zum Nachen des herrn.

"Unterm Flügel bie Küchlein Brut' ich, und wie ben Glauben Trägt ben Schmerz auch bie Welle, Trägt auch bes Schmerzes Brut.

"Fern bort gleitet ein Schifflein, Jubelnb mit Bechern und harfen, Grugenb mit Wimpeln und Flaggen! Schonft bu ber Luft auch, o Deer?

"Sattst bn, Schifflein, mein Auge In bie Tiefe zu bliden, Dir verstummten bie harfen, Dir entfante bie Jahn'! —

U. Grun's Gebichte.

"Mie langweilt ihr mich wieber, Schweigenbe Meeresruhe, Enblose tobte Haibe, Ewiger Sonnenschein!

"Bater Sturm, bich beschwör' ich Und gebiete bir, hauche Scharfen, stählenben Norbhauch Meinen Jungen ums Berg!

"Laß burdmanbeln mich jauchzend Grunenben Bellenhügel, Deffen Gipfel ein Garten Beißer Bluthen umichaumt!

"Laß mich klimmen frohlodenb Ueber wogenbe Alpen, Deren Saupter bie Branbung Krönt mit ewigem Schnee!

"Spalte bie Tiefe ber Fluthen, Daß am Grunde bie Leiche Wieber fuffe ben Lichthauch, Sauge die Schimmer bes Tage! — "Trägft bu gleich mir, o Schifflein, Liebe Brut unterm Fittig, Rinber ber Luft, bie bas Meer nicht Schont, wie bie Rinber vom Schmerg?

"Bill bich warnend umfreisen, Rufen vom Mast bir: Webe! Schreien vom Riel bir: Webe! Ob auch bas herz mir jauchzt.

"Da, die Sarfen verstummen Und die Becher, sie finken, Und die Segel, sie fallen, Bleich ist der jubelnde Mund!

"Blit, nun flattre bein Wimpel, Donner, rubre bie Harfe, Sturm, nimm mich in bie Arme, Bieg' in Wonne bein Kind!"

#### Stord.

Das ift ber vielgereifte Tourift herr Storch, ber heimgefehrte, Mit langen, ftolgen Schritten mißt Des Daches First ber Werthe.

Er trägt, wie's Wandrerart gebot, Ein weißes Blausenhembe Rebst hohen Stiefeln von Juchten roth, Und preist die schöne Frembe:

"Da waren wir wieber, ba wohnen wir Ach, grad ob bem Stall ber Rinber! Prophet in ber Heimath, bin ich hier Das Spiel ber Bauernkinber.

"In Rom wohnt' ich auf bem Batifan, Sah wandeln ben Pabft im Garten, Da wuchsen, seht eure Kurbiff an, So groß ber Drangen Arten. "Bom Rhein war bofe Poft gerab, Der Pabft in Sinnen verloren; 3ch gab ihm einen guten Rath, Er mir ben Orben vom Sporen.

"Auch hatt' er brob mir feinen Berbruß, Als ich ihm in einem Sige Bor Durft aussoff ben Tiberfluß, So groß ift bort bie hihe.

"Am Aeina schnell vorüber gings, 3wei sah ich um Schwefel ftreiten; 3ch schaute rechts, ich schaute links, Es ftant auf beiben Seiten.

"Als über bas blaue Meer ich jog, Da flaggten mir alle Schiffe, Ihr Donner jum Chrengruß mir flog Beithin an Gestab' und Niffe.

"In Sprien fant ich ein irres heer, Berhungernt, versprengt in ber Bufte; Ich flog vor ihm burch bes Santes Meer Als Führer zu Migraims Rufte. "Da lag ber Felbherr tobesfrant, Bu Enbe mocht' es eilen; Des Betters 3bis Runft fei Dank, Die mich gelehrt, ihn zu heilen!

"Mit weißem Bart ber alte Baschah Jum Großselbscher mich ernannte, Gab mir zu Lehn bas Nilland ba Und was brin froch, schwamm, rannte.

"Auf Pyramiben, bei fürfilicher Koft, Durft' ich in herrlichkeit thronen; Mir hulbigten Bolfer aus Sub und Oft, Wie Göttern ber Pharaonen."

Den Reifebericht inbeffen erklart Frau Storchin ben Nachbarinnen: ""Am Ril hat er ein Burmlein verzehrt, Die Tiber — fah er rinnen.""

# Den Bogel an ben Febern!

Genüber ber hofburg fieht Der Thurm ber Rathebrale, Drauf bes Lanbes Banner weht Brunfenb im Sonnenstrahle.

Sein Neft an bie Stange flicht Ein Bogel bort alljährlich; Barb ihr bes Baues Gewicht, Das Piden ber Jungen gefährlich?

Sat mitgeholfen ber Wind, Die Beit mit zermalmenbem Bahne? Eines Tages pfeilgeschwind Bom Thurme fturzte bie Fahne.

Der Fürst sieht vom Balton Des Banners Sinken und Fallen! "Berrath und Rebellion! Derbei jum Kampf, ihr Bafallen! "Die Meuter erflommen ben Thurm, Bu läuten bes Aufstands Gloden! Sie stürzten mein Banner im Sturm!" So rief ber Fürst erschroden.

Das ift burch Gang und Gemach Ein Rufen, Rennen und Schreien; Sofbamen flüchten aufs Dach, In ben Keller bie Lakaien.

Es fprengen rechts und links Orbonnanzen und Staffeten Und aus ben Kafernen rings Hallt's von Trommeln und Trompeten.

Den friedlichen Burger verfclingt Des Marttes Drangen und Tofen, Der Staatsminifter fpringt Berkehrt in bie Gallahofen.

Bon Bajonetten ein Strom Quillt bligend hervor aus ben Gaffen, Es brohnen Pallaft und Dom Bom Trabe ber Reitermaffen. Bur Stadt im Flügelichritt Bieht Lanbfturm aller Farben Und jammernbe Bauern mit Ob ber gertretenen Garben.

Ranonen raffeln heran, Die Lunte glimmt schlagfertig, Entrollt steht auf bem Plan Das heer, bes Kampfs gewärtig. —

In ber Lufte fonnigen Strom, In ber Wolfen flummen Reigen Ragt fill und tief ber Dom, Am Thurm bie Gloden fcweigen.

Wer hat in bies Bolf hinein Gefa't bes Unheils Samen? Gin winziges Bögelein! Wer nennt uns feinen Namen?

Den Ramen fennt man kaum, Er flingt fast wie Gewissen; Man macht aus bes Bogels Flaum Allerhand Ruhefissen.

## Binevögel.

Um vollen Erntewagen Froh wallte ber Bauer einher, Die Erntefranze fie lagen Anf garbenbelabenen Wagen, Die Rößlein zogen gar schwer.

Gin Abler flog an ben Bagen: "Mein Banerlein, halt, ich bin's! Daß Fuchfe bein huhn nicht nagen, Berbarg ich's in meinem Magen; Lab' ab mir ben Schubberrngins!"

Ein Falfe flog in ben Raumen: "Mein Bauerlein, halt, ich bin's! Ich lasse bein Saatfelb keimen, Wie Sonn' und hagel es reimen; Lab' ab mir ben Bobengins!" Gehupft fam auch ein Rabe: "Mein Bauerlein, halt, ich bin's! Daß ich, ber einst bich begrabe, Ju überleben bich habe, Lab' ab mir ben Sterbegins!"

Bur Schener rollte ber Bagen, Die Rößlein zogen nicht fcwer; Die Erntefranze nur lagen Und foviel Garben am Bagen, Daß Einer brauf fchlafe, nicht mehr!

Der Bauer betet gen oben: "Es foll, hilf herre bes Alls, Der Abler mein Blei noch erproben, Der Falf' in ben Schlingen mir toben, Umbreh' ich bem Raben ben hale!"

Sui fant er auf's Stroh, ein Müber, Und an ein Schnarchen gings; Da schwebten vom himmel hernieber Zwei Täublein im Silbergefieber, Eins rechts zu ihm, eins links. Sie facheln ihm mit ben Schwingen Den Schweiß vom Stirnenrund, Die golbenen Schnablein klingen. Bas fie ins Dhr ihm wohl fingen? Suß lächelt und lispelt fein Munb.

Das mocht' ihn gar tröftlich umschmiegen, Das mochte gar Friedliches fein, Er läßt ja ben Abler noch fliegen, Den Falfen in Luften fich wiegen, Den Raben hupfen und schrein.

Dieß Lieblein, in blühenden Hagen Sangs Einer vom Fallengeschlecht, Hat oft von den Erntewagen Sein Futter sich heimgetragen, Weiß Gott, es schmedt ihm nicht recht.

### 3 mei Sabne.

Im Turnierplat einer Tenne, Auf bem Thron von Schobern, Scheitern, Sitt in Anmuth Jungfrau henne, Richtend zwischen zweien Streitern.

Ach, es hat ihr guchtig Gadern, Ihr jungfraulich fittsam Schreiten Liebentflammt bie beiben Badern, Die um ihren Breis nun ftreiten.

Belder ifte, ben fie erforen, Dem fie weiht bie gleiche Flamme? Golbhahn mit ben fcmuden Sporen? Schwarzhahn mit bem fconen Ramme?

Golbhahn ift ein ftolger Ritter, Erägt ein Wamms orangenfarben, Golbnen Panger, bunte Flitter, Gruncr Febern volle Garben! Siegbewußt im Selbstgefallen Steht ber Stuger ganz verloren, Doch ber Maib zumeist vor Allem Traun, behagen seine Sporen.

Schwarzhahn prunft nicht also eitel! Melancholifus von Sause, Ginfach schwarz vom Fuß zum Scheitel Tragt er Mantel, Ruftung, Krause.

Seufzend mit gefenkten Bliden Birgt er in fich feine Flamme, Doch bie Dame fand Entzuden An bem iconen rothen Ramme.

Sorch, Erompetenstöße fraben! Auf zum Kampf ihr tapfern Ritter! Stäubend in ben Luften weben Febern statt ber Lanzensplitter.

Bie fie an einander fpringen, Grimmig mit ben Flügeln schlagen, Und mit Blid und Rralle ringen, Degengleich bie Schnabel tragen! Weh', ein Rleinob hat verloren Jeber in bes Kampfes Flamme, Golbhahn feine schönen Sporen, Schwarzhahn ein gut Stud vom Kamme!

Und bie Dame fleht unschluffig Ber jum Siegespreis ju mahlen? Schwarzhahn, ber bes Rammes muffig? Golbhahn, bem bie Sporen fehlen?

#### Colibri.

"Mein Ram' ift Colibri, Mann von Hofe, An Liebreiz ein klein Ungeheuer, Der Königin Rofe und ihrer Jofe Dem schönen Haiberöslein gleich theuer.

"Ich fumme Sonette zu ihrem Preife, Umschwebe fie artig und bienftbefliffen; Ber fich bewegt in fo feinem Rreife, Darf Anstand und fein Gewand nicht miffen.

\*\*rag' ein Barett bemantenflimmernb, Staatsweste, Soblein golbbrotaten,
Den Fract von gruner Seibe schimmernd
Und ausgenaht mit bunten Nahten.

"Mein Schnablein ift mein Gallabegen, Dein Junglein beweglich ift bie Klinge; Bas ich mit jenem nicht barf erlegen, Mit biefer ich's sicherlich bezwinge. "Man fagt, ich fei treulos und flüchtig Und meine hulbigung wetterwendig; Untreu ber einzlen Blume, die nichtig, Bin treu ich ber Lengmacht, die beständig!

"Ob fich bie Meuter auch all' verschworen, Den milben Zepter ber Rose werben, Ich weiß es, nimmer zerbrechen bie Thoren, Das Reich bes Lenges nimmer gefährben.

"Da fchießt ber Sagel mit filbernen Pfeilen, Da fturmt mit friftallnen Langen ber Regen, Da feht ihr ben grimmen Binter eilen Des Reiches Farben hinwegzufegen.

"Da reißt ber Sturm, ein gemeiner Scherge, Der Rose ben Purpurmantel vom Leibe; Sie weiß, baß, ob sie im Tob sich berge, Ihr Stamm boch frischere Sprossen treibe.

"Besubelt mir nicht bes Hoffleibs Stoffe Im Trümmerfall, im Kampfgetose! Der Ausgang aber wird gut, ich hoffe, Die Rose ist tobt, es lebe die Rose!"

#### Gimpel.

In bes Walbes Kathebrale Rauscht bas Laub als Sonntagsglocken, Glühn als golbne Ampelstrahle Hell ber Sonne Lichterstocken.

Und die glaub'gen Böglein wallen, Sonntaglich an Leib und Feber, In bes Buchbaums grunen Sallen, Wo ein Aft ragt als Ratheber.

Dompfaff Gimpel prebigt borten, Der bie Fraun und herrn begeistert, Beil er flug mit Salbungsworten Jene rührt und biese meistert.

Läßt nicht gut von schwarzem Sammet Ihm bas Solisbeoskäppchen? Roth bie Domherrnweste flammet, Zierlich fällt bas schwarze Schleppchen. Seine engbeftrumpften Beine Beiß er anftanbvoll zu ftellen, Dem Acteteneifer feine Beltmanieren zu gefellen.

"D ihr Sunder, unbuffertig, Bandelnd auf bes Irrfals Wegen, Seid bes Götterzorns gewärtig, Der euch allwärts broht entgegen.

"Meibet bie Gewohnheitsfünden Sanftorn, Rirschen, Weizenahren, Lagt end nicht von Luft entzünden In Wachholbers schnöben Becren!

"Denn Leimruthen, Rete, Rloben Drohn euch bort ale Fegefener, Drin in Qual ihr werbet toben, Und aus bem Befreiung theuer.

"Behe! Den verftodten Bofen Gahnt bie Golle Bogelbauer, Daraus nimmer ein Erlofen, Drin ber Bivs und emge Trauer! "Nun geht heim und unbethoret Beiter am Bachholberhage; Denft ber Predigt, bis ihr horet Deren Enbe heut acht Tage." —

Doch am nachsten Festesmorgen Unbesetzt ragt ber Katheber; Bo ber Prebger fich verborgen, Sucht mit Angft und Rengier jeber.

Um Bachholber buftre Refte! Un ben Kloben fein Gefieber! Ein Stud Mantel, ein Stud Befte! Uch, fein Auge fah ihn wieber.

## Paradiesvogel.

Wie er im rafchen Flug hin burch bie Bolfen fchiffte, Stumm burch ben zwitschernben Bug, Der Ahasver ber Lufte!

Stumm wie ein irrer Komet Mit glangenbem Leibesferne, Die fprühenbe Schleppe weht Ihm nach weithin in bie Ferne.

Der Tob ihn nimmer ruft, Noch fah fein Aug' ihn modern; Bielleicht baß er mag in Duft, Wie fterbende Sterne, verlobern?

Ihn lockt nicht bie blühenbe Au, Um Rahrung herabzuwallen, Aus Wolfen pflückt er ben Thau Im Flug, wie Blumen im Fallen. Und weil fie fein Nest im Wald, Sein Grab nicht fahn auf ber Wiese, Drum hieß er bem Bolf alebalb Der Bogel vom Paradiese.

Die Sage aber erzählt: Als Nachtigall einst geboren, Bon Rosenliebe beseelt, War er zum Gesang ersoren.

Er fang, bag ftarres Erz Selbst Bluthentrieb verspurte; O bag er bes Lenzes Herz, Des flüchtgen, zum Bleiben rührte!

Fortzog ber Leng burch bas All Mit Rofen, Liebern und Scherzen, Da ahnte bie Rachtigall Den Tob vom gebrochenen herzen.

Sie fieht in ber Seele Bein: "Berr, heb' empor mich von hinnen! Lag mich bei bir allein, Dem Unvergänglichen, minnen!" Da ging aus bes herren hand Als Abler sie neugeboren, Bon Sonnenlieb' entbrannt, Jum himmelsstug erkoren.

Der flog jum Quell bes Lichts Fort, fort burch Wolfen und Sterne, Schon schwand ihm die Erb' in Nichts, Die Sonne boch blieb gleich ferne!

Sein Aug' von Kristall schon brach, Schon schmolz ihm bie eherne Schwinge: Im Niebersinken boch sprach Er so zum Herrn ber Dinge:

"Darf nicht bei bir ich im Licht, Dem Unvergänglichen, wohnen, D schleubre gurud mich nicht Ju niebern Erbenzonen!"

Da bannt' ihn ber herr im Flug Und fchuf ihn, wie bort er schiffte Stumm burch ben zwiffchernben Jug, Der Ahasver ber Lufte. Nicht erbwarts fcmebt er, bag nicht Beffect fein rein Gefieber, Richt fonnenwarts jum Licht, Borm Biele fant' er ja wieber.

Sein Berg nicht überfließts Bon Klammen bes Lieberbranges; Bas oben, unfingbar ifts, Bas unten, nicht werth bes Gefanges!

Ein Stern bes himmels ergluht Er hell ben Irbichen hüben; Gine Blume ber Erbe bluht Er bunt ben Geiftern bruben.

Und wenn er vorbei euch zieht, Stumm burch ben fingenben Reigen, Berftanbet ihr einft nicht fein Lieb, Lernt jest verftebn fein Schweigen.

# Romanzen.

### Der Musgefchloffene.

Ich hegte neun Freund' in bes herzens Grund, Der zehnte war ich im verbrüberten Bund; Ein Band wars, bas all bie herzen umwand, Doch schied uns bes Lebens feinbliche hand.

Einst traten im festlichen Saale wir ein, Da stanben ber vollen Becher wohl neun; Ein jeber ber Neun erlabte sich, Ach, aber fein Becher erquidte mich!

Es fcwirren im Dorfden neun Rabchen im Chor, Bohl figen neun liebliche Mabden bavor, Gin jeber ber Freunde holt eines fich, Ach, aber fein Mabchen umfchlinget mich!

Reun Trauungsaltar' und Gefchmeibe von Golb, Reun Lieber ber Freud' und bes Troftes, fo holb, Und eines fur jeben ber feligen Neun, Rein Lieb boch, fein Altar, um mich zu erfreun! Es floßen neun ruftige Schiffe vom Stranb, Drin fegeln bie Freunde zum feligen Land, Rein Nachen boch führt zu bem Ufer mich hin, Wo Lieb' und Freud' und Seligfeit blühn.

Nun ruben bie Reun ichon manden Tag Beifammen gebettet im Gartenhag; Das Gartchen faßt bie neun Graber faum, D himmel, bu machft fur ein gebntes wohl Raum!

#### Das Biegenfeft ju Gent.

Es fieht eine golbne Wiege Um Fuß bes herrscherthrons, Der Fürft beschaut fich bie Züge Des neugebornen Sohns.

Rings an bes Thrones Banben, Den Mund an Bunfchen reich, Stehn, nicht mit leeren Sanben, Die Großen in bem Reich.

Frau Margareth bie holbe Bracht' ihr Gefchent nun bar: Ein Kinblein wars von Golbe Gar fünftlich, wunderbar.

Es ruht in bes Rinbes Sanben Bon flarem Rriftalle fein Ein Relch voll fchimmernber Spenben An Berlen unb Ebelftein. Und als mit ihrer Gabe Sie trat vors Wieglein hin, Da sah wohl auch ber Knabe Die erste Rose blühn.

Sie fprach: "D wahre immer Den Kinberfinn fo rein, Auf irbichen Tanb und Schimmer Blidft bu bann lächelnb brein!"

Drauf trat ber Wieg' entgegen Bon Bergen ber Dynaft, Er bracht' einen gulbnen Degen, Drein manch Juwel gefaßt;

Auch eine Schärpe von Seibe, Darauf ein Phonix von Golb; Zu all bem goldnen Geschmeibe Roch eine Lehre von Golb:

"Sei start! Dich schützenb schwinge Die Kraft ihr Schwert von Erz! Sei milb! Die Milb' umschlinge Als weiches Band bein Gerz!" Dann trug zwei himmelegloben Der Aftronom herein, Drauf Sonn' und Geftirn' erhoben Aus Schmelz und buntem Geftein:

"Nach oben schaue gerne, Blick' oft zum Licht hinauf, Dann nehmen wohl auch bie Sterne Einft beinen Namen auf."

Es fam ein Pralat gegangen, Der eine Bibel trug Mit biamaninen Spangen Und golbnem Deckel und Bug:

"Billft bu in Schlummer bich neigen, Das füßeste Riffen ift bieß! Billft in ben himmel bu fteigen, Die beste Staffel ift bieß!"

Stadt Gent die fandt' als Spende Ein Schiff von seltnem Ban, Bon Silber waren die Banbe, Die Masten, Segel und Tan'. Und auf ber filbernen Flagge, Da ftanb in Golb bieß Bort: "Bertraue, hoffe, wage, Dann fteuert bich Glud jum Port!"

Drauf nahte Being von Pffel, Das war bes Gerzogs Rarr, Der bracht' auf großer Schuffel Einen fleinen Rirschfern bar:

"Ein Samenforn in ber Erben, Dir, Wiegenfind, ift er gleich! "Aus beiben fann noch was werben, Die Reime ruhn in euch!

"Ich will in bie Erb' ihn bauen, Gin Denfmal fei er an heut! Einst magst bu fommen und schauen Wer beffer von euch gebeibt.

"Und wirb er bir Frucht einft reichen, D Rnablein, werfe nicht Dann mir und meinesgleichen Die Rerne ins Geficht!" Er pfianzt' im Garten baneben Den Kern gar forgfam ein; Das freilich konnt' er nicht geben, Was ihm noch fehlt zum Gebeihn:

Der Erbe warmen Segen, Thauperlen spät und früh, Und Sonnenschein und Regen! Die kamen, man weiß nicht wie?

Roch fpenbeten viel bie Gafte, Langft ichlief bas Rinb ichon ein; Beboch ber Gaben befte Die konnten fie ihm nicht weihn:

Dem Gergen Lieb' und Treue Und Kraft gen manche Laft, Dem Geiste Licht und Beihe, Bohl famen im Schlaf fie faft!

Der Keim schoß auf zum Baume, Gar reich an Laub und Frucht, In beffen schattigem Raume Der Waller Labung sucht. Das Kind, das die Biege hüllte, Ein Mann ward's, Fürst und Helb: Der fünste Karol erfüllte Mit seinem Namen die Welt.

## Die Leiche zu Sankt Juft.

Aus Sankt Justi Rlosterhallen Tont ein träges Tobtenlieb, Gloden summen von ben Thürmen Für ben Mönch, ber heut verschieb.

> Seht ben Tobten! — Wie von welfem Blute Schlingt ein rother Reif sich um fein haupt; Ob einst brauf zur Buß' ein Dornkranz ruhte? Nein, die Krone lag auf diesem haupt!

Die Rapute zieht ein Monch ihm Tief jest übers Auge zu, Daß bie bofe Spur ber Krone Drin verhullt, verborgen rub'.

> Einst bas Septer hielt fein Arm erhoben; Ruttelte gleich bran bie halbe Welt, Er hielt fest und hoher es nach oben, Wie ein Fels, ber eine Tanne halt!

Diese Arme beugt bem Tobten Jest ein Frater ju Sankt Just, Drudt ein Kreuz barein, und beugt sie, Ach so leicht! — verschrankt jur Bruft.

> Wie bes Regenbogens Simmelsfliege Glomm ber Tag, ber ihm bas Licht beschieb, Ron'ge schaukelten ba feine Wiege, Koniginnen sangen ihm bas Lieb.

Doch ein Mönchchor fingt bas Grablieb Jest in alter Melobel, Wie er fingt, ob Grabeslegung Ober Auferstehung sei.

> Seht, die Sonne finkt, die aus ben Reichen Dieses Tobten nie ben Ausgang fand; Dieses Abendroth im Gan ber Eichen 3ft ein Morgenroth bem Palmenland.

Und bie Gloden leifer flingen: Schone Thaler, lebet wohl! Und bie Monche heifer fingen; Schnobe Belt, o fahre wohl! Cinmal noch durchs Kirchenfenster nieder Blickt zum Sarg ber Sonne milbes Roth, Was sie hier sieht, bort zu kunden wieder: Wie der Herrscher beiber Welten tobt!

hirt und hirtin boch im Thale, Wie ba Glode flingt und Lieb, Beten ftill, entblöften Sauptes, Für ben frommen Monch, ber ichieb.

## Bogel und Wanderer.

Baf' und Better tafeln im Frein Unterm Lindenraum; Schwingt ein fingenbes Bogelein Blint fich auf ben Baum.

Und es meinen zu verstehn Solches Wort bie 3wei: "Wie ift Gottes Welt so schon, Schon und groß und frei!"

Bettern griff bes Bogels Sang Tief wohl in bie Brust, Daß vom Rasensitz er sprang Boll von Wanderlust!

"Baschen, meinen Stab hervor! Schnell mein Bunbel geschnallt! Sang' mir um mein Rugelrobr Begen bie Baren im Balb! "Meinen Sonntagsstaat umschling' Einer Blouse Flor, Draus entpuppt ber Schmetterling Fliegt verjüngt hervor!

"Zubus fomm, mir boppelt nut, Fernen ziehft bu heran; Rauber, bich haltenb für Gefchut, Saltft bu fern hintan!

"Baschen, Pfeif' und Knafter auch! Wenn zu flar bie Luft, hull' ich bie Lanbichaft leis in Rauch, Da ich sie lieb' im Duft.

"Einen Blitableiter mir pflang' Auf ben Regenschirm, Daß ich so gesichert ganz, Ob es regn' und fturm'!

"Flaschenkeller, Triumph und Sieg Menschlichen Geistes bu! Daß noch haus und hof ich trug', Schnecken gleich, bazu! "Lebewohl, und bas Weinen laß! Ziehn jest kann ich getroft! Wenn ich etwa vergessen was, Sende mirs nach burch Post."—

Als ber Better fo jum Gehn Sich hat angeschickt, Da begab sich's, bag bas Gehn Ihm gar nicht mehr gludt.

Böglein von bem Baum entweicht, Singt ins Blau hinein: "Feberleicht, ja feberleicht Muß ber Wandrer fein!"

#### Maria Grün.

Bu Grat in ber Schenke zum hafen fand Sonft frohe Gefellschaft fich ein, Der Wirth war bas luftigfte Mannlein im Land Und schenkte ben herrlichsten Wein.

Still ifts und leer nun, kein Trank und Schwank! Dem Wirthe verging ber Scherz, Es liegt ihm zu hause bie Gattin krank Und wimmert im Mutterschmerz!

Er fieht am Bette troftend, und hebt Die Sanbe jum himmel und fpricht: "D Mutter beg, ber in Ewigfeit lebt, Berlaffe bie Dulberin nicht!

"Und wenn bas Rind, bas am Arm ihr einst winkt, Rann heben ben ersten Stein, Am Ort, wo ber Stein aus ber hand ihm finkt, Dort will ich ein Kirchlein bir weihn!" — — Einst wallt burch die Flur, die wieder ergrunt, Der Wirth und sein holdes Beib, Jur Seite tanbelt ein liebliches Kind, Geschmiegt an der Mutter Leib.

Das hebt bort am Bach ein Steinchen auf, Und trägts wohl noch weit und lang; hinunter burch Thaler, zu hügeln hinauf Geht wechselnd ber Wandelnden Gang.

Bis tief in ein Thal, vom Balb umfront, Da fonnen fie fürber nicht gehn; Ein Ruf in ben Luften und herzen ertont, Gebietenb hier flille zu fiehn!

Ein Ruf aus raufdenbem Fohrenlaub, Aus Bellen, bie platichernd giehn, Aus Blumen und wehenbem Bluthenftaub, Aus halmen und Wiefengrun!

Gin Ruf, ber auf Strahlen bes Lichtes heran Und tief in die Herzen fahrt, Und wieder als Dank und Jubel hinan Bur ftrahlenden Geimath kehrt! Und wie bas Rind in ftillem Gebet Die Neltern fieht auf ben Anien, Ausspannt es bie Arme, zum himmel erhöht, — Der Stein — fank zur Erbe hin!

Bohl sieht man zur Stelle ein Kirchlein stehn, Man nennt es Maria Grün, Noch sieht man bie Thalflur so wunderschön, So grünend und buftend blühn. —

Das hat zu Mariens und Gottes Ehr' Bor Jahren ein Wirth gethan; Die Enkel boch bauten, — bem Wirth wohl zur Ehr'? — Borlängst eine Schenke baran.

So mische fich Janchzen und Becherklang Mit Pfalmen und Glockengeläut! So tange ber schwarze Megner entlang Mit rofiger Kellnerin heut!

# Die Leidtragenden.

Mus ber Gruft heraus im Grabesfleib, Nach bem Garten wallt die tobte Maib, Den sie einst so liebevoll gepflegt, Der wohl tief um fie jest Trauer tragt!

"Beife Liljen, wie mein Gerg fo rein, Beinen wohl ums tobte Schwesterlein?" Ach, bie Liljen weinen nimmermehr, Rein ihr Relch ift licht und thranenleer!

"Meine Rofen, die ich fo geliebt, Bohl feib ihr erblaßt und tief betrübt?" Uch, nicht farbte Gram die Rofen bleich, Nein sie gluben fort gar wonnereich!

"Nachtigall, bu meines Serzens Herz, Wohl ift beine Bruft jest flumm vor Schmerz?" Ach, nicht ift verflummt bie Nachtigall, Durch bie Wipfel schmettert laut ihr Schall! "Bluthenbaum, bu neigst bein trauernb Saupt, Beil bu nun ber Pflegerin beraubt?" Ach, nicht ift bes Baumes Saupt geneigt, Sondern freudig in die Wolfen fleigt!

Ginen Jungling, ben fie nie gefehn, Sieht fie jest bei ihren Blumen fiehn. "Frembling fprich, was führt zu biefer Bett In ben Garten bich ber tobten Maib?" —

"Statt ber Rosen bin ich gramesbleich, Statt ber Nachtigall so schmerzenreich, Statt bes Baums neigt meine Stirne sich, Statt ber Liljen wein' ich still um bich."

#### Botenart.

Der Graf fehrt heim vom Festurnei, Da wallt an ihm fein Knecht vorbei.

Solla, woher bes Begs, fag' an! Bobin, mein Rnecht, geht beine Bahn?

"Ich wandle, bag ber Leib gebeih', Ein Bohnhaus fuch' ich mir nebenbei."

Ein Wohnhaus? Run, fprich grab herans, Bas ift geschehn bei uns zu Saus?

"Nichts Sonberlichs! Nur tobeswund Liegt ener fleiner weißer hunb."

Mein treues Sunbchen tobeswund! Sprich, wie begab fiche mit bem Sund?

"Im Schred eu'r Leibrog auf ihn fprang, Drauf liefe in ben Strom, ber es verschlang."

Mein schönes Rof, bes Stalles Bier! Bovon erschraf bas arme Thier? "Befinn' ich recht mich, erschrafe bavon Ale von bem Fenfter fturgt' eu'r Cohn."

Mein Sohn! Doch blieb er unverlett? Bohl pflegt mein fuges Beib ihn jett?

"Die Grafin rührte ftracts ber Schlag,

Marum bei foldem Jammer und Graus, Du Schlingel, huteft bu nicht bas Saus?

"Das haus? Ei, welches meint ihr wohl? Das eure liegt in Afch' und Kohl'!

"Die Leichenfrau schlief ein an ber Bahr', Und Feuer fing ihr Rleid und haar.

"Und Schloß und Stall verlobert im Binb Dazu bas gange hausgefinb!

"Nur mich hat bas Schidfal aufgespart, Euchs vorzubringen auf gute Art."

#### Der Unbefannte.

Durch bas enge Thor bes Stabtchens Bieht ein alter Bettler fort, Niemand spendet ihm Geleite, Lebewohl und Abschiedswort.

Nicht verrath bie graue Bolfe, Daß fie Botichaft Gottes tragt; Richt verrath ber graue Felfen, Daß er Schachte Golbes hegt.

Und bem fahlen Baum im Binter Seht ihre auch nicht an fogleich, Daß er einst so frohlich grunte Und an Bluth' und Frucht so reich.

Bon bem Mann am Bettelftabe Hatt' es Keiner wohl geglaubt, Daß er einst im Purpur strahlte, Kronumglanzt sein Lockenhaupt! Meuter riffen ihm bie Krone Und ben lichten Purpur ab, Reichten ihm, anstatt bes Zepters, Einen morfchen Wanberstab.

Und fo wallt er ichon feit Sahren, Ungegrüßt und ungefannt, Mit bem ichwergebengten haupte Durch fo manches frembe Land.

Mube, tobesmube finkt er Unter einen Bluthenbaum, Bon ben 3weigen eingefungen In ben tiefen, ewgen Traum.

Menichen, bie vorübergingen, Sprachen ba in fillem Gram: Ber ift wohl ber arme Alte, Der fo elenb bier verfam?

Doch Natur mit lichtem Ange Hat ben Schläfer wohl erfannt, Und ein feierlich Begängniß, Wie's bem König ziemt, gefandt. A. Erun's Sedickte.

14

Bluthenfranze wehn vom Baume Ihm als Kron' aufs Haupt herab, Und zum Zepter übergolbet Sonne ihm ben Bettelftab.

Raufchend wolben fich bie 3weige Ueber ihm als Balbachin, Und ben foniglichen Burpur Legt bas Abendroth auf ihn.

#### Der Juvalide.

Im Gartenplan vor ber Schenke Sist ber alte Invalib, Erzählt von Schlachten und Siegen Und fingt manch flammenb Licb.

Des Dorfes blühenbe Jugenb Umlagert ihn rings im Gras, Die rofigen Dabchen fullen Gar fleifig ihm bas Glas.

Ein Kinblein auf feinem Schoofe Spielt ihm in Bart und Haar; Mit feinem Stock und Sabel Steht Bacht ein Knabenpaar.

Des Dorfes Schulmagifter, Der Rinber grimmer Thrann, Sein alter Spielfamerabe, Sist neben bem Krudenmann. Best ftreift ber Invalibe Den einen Aermel hinauf: "Nun will ich euch was ergahlen, Run, Kinber, horchet auf!"

Und naher rudt bem Greife Aufhorchend ber Anaben Schwarm: Beh, was für bofe Schnörfel Trägt eingebrannt bein Arm?

"Ich will bie Zeichen euch lofen, Schlimm find bie Zuge nicht! Denn wer fie versteht, bem beuten Sie bie halbe Beltgeschicht'!

"Am blühenben Strand ber Loire Buchs ich jum Jungling heran, Da lächelte wie ein Brautchen Holbfelig bas Glück mich an.

"Am blühenden Strand ber Loire Bard ein herrliches Mabchen mein; Da schnitt in ben Arm bles herzlein Und unsere Namen ich ein. "Da ichien zu Baris ber Konig Mir gegen mich nur ein Bicht; 3war fannt' ich nur' aus ben Mungen Sein gutes, runbes Geficht.

"Oft fragt' ich, warum auf ben blanken Sein Ropf allein wohl fteht? Bie hatt' iche bamale errathen, Daß ich nun gar ein Prophet!

"Einst flang's und flammt' es im Thale Bon Felbruf und Waffenschein, Und jubelnde Schaaren brachen 'Salbnackt und wilb herein.

"Sie schwangen blutrothe Muten Auf hohen Langen empor, Sie jauchzten: Freiheit, Freiheit! In vollem rauhen Chor.

"Der Rlang that mir gefallen, Ich trat in ihre Reihn, Sie brannten bie flammenbe Müte Als Bunbeszeichen mir ein. "Einst trat vor unfre Schaaren Ein Mann gar ernst und bleich; Er frug nicht, ob wir gehorchten? Er gebot, wir folgten fogleich!

"Er hielt einen ftolgen Abler In feiner fraftigen Sanb, Er rief mit bonnernber Stimme: Fur Ruhm und Baterlanb!

"Sein Ruf that uns gefallen, Bir folgten mit Inbelgeschrei; Dft mocht' uns bunten, als ob er Wohl felbst der Abler fei.

"Der Nar that gute Fluge, Er hielt nur furze Raft Auf Afrifa's Pyramiben, Auf Mostau's Zarenpallaft;

"Zu Wien auf bem Stephansthurme, Auf bem Batikan zu Rom; Am liebsten von Notre Dame Sah er auf ber Bölker Strom. "Bei Morferflang und Felbruf Und Siegesflammenfchein Brannt' auf ben Arm ben Abler Mit glubenbem Stahl ich ein.

"Der Aar that gute Flüge, Bulest entschwand er bem Blick, Und ach wir sahn ihn nimmer, Und nimmer fam er guruck!

"Drauf brängten uns frembe Schaaren, Sie strömten Gorb' auf Horb', Ei alte Befannte aus Felbern Bon Sub und Oft und Norb!

"Sie riefen: Frieden, Frieden! So riefen feit Jahren fie ichon. Doch wie fie fonst es riefen, . Rlangs einen gang andern Ton.

"Rechtmäßigkeit und Frieden! So riefen fie All' im Berein, Und brannten bie Stabte uns nieder Und ftampften die Saaten uns eiu. "Sie schlenberten Friedenspalmen Mit blutigen Schwertern empor, Und frachende Ranonen Spien weiße Lissen hervor!

"Solch eine glühenbe Blume Kiel auf ben Arm auch mir, Und eingebrannt blieb feither Das Zeichen ber Lilje hier.

"So trag' ich auf meinem Arme Die halbe Beltgefcicht'; Berg, Mute, Abler und Liffe, Die geben mir treuen Bericht!

"Die Mute ift langst zerriffen, Der Aar flog ins Sonnenlicht, Einst wellen auch die Liffen, So wie dieß Herz einst bricht.

"Ich fete meinen Ronig Bu meinem Erben ein, Und biefer Arm mit ben Schnörfeln Der foll fein Erbftud' fein. "In ein vergulbetes Rafilein Leg' er ben Arm fobann, Wie jener alte Ronig Mit ben Liebern homers gethan.

"Der las bes Tages minbftens Ein Berelein, einen Spruch; So lese mein König fleißig In meinem Siftorienbuch.

"Nun, Babagog, was fagt ihr Bu meiner Weltgefchicht'?" — Der meint: In usum Delphini Bat' sie so übel nicht!

### Gin Eraum.

Im fernen, fernen Meere Da segelt' ein Schiff bei Nacht, Der Schiffsherr in ber Rajute Entschllef auf ber Matte sacht.

Der Kiel schnitt still und ruhig Den weiten stillen Raum; Jeboch so still und ruhig Bar nicht bes Schiffsherrn Traum:

Ihm traumt', ein Blitzfrahl habe Den ftolgen Maft gerfpellt, Es fei an einem Felfen Im Sturm bas Schiff gerfchellt,

Und über Borb geschleubert, Schwimm' er im tosenben Meer, Und Bogentoloffe und Blige Die saufen um ihn her. Er rubert mit brechenben Armen, Schon fieht er bie Rufte nahn, Doch braufend an ihre Felfen Schlägt hoch bie Branbung hinan.

Auf einem ber grauen Felfen Sieht er eine Jungfrau ftehn; Sie winft und lagt hernieber Bu ihm eine Rofe wehn.

Doch bort schwimmt nun ein Balfen Bur Rettung ihm heran; Soll er zuerft bie Rose, Buerft ben Balfen umfahn?

Schon brechen bie Arme, schon finkt er Ins fluthenbe Grab hinein; Da faßt ihn bie Branbung und schleubert Ihn an bas Felsgestein. —

Der Schiffsherr erwacht und fturget Rasch aufs Berbed hinan; Doch ruhig und ficher gleitet Das Schiff burch bie fille Bahn. Die flufternben Bellen baben Die Saupter im Morgenlicht; — Bohl fab er feine Trummer, Doch auch bie Rose nicht.

# Gin Ritt über die Saide.

١

Es ritten über bie weite haibe 3wei Ritter, Freunde in Luft und Leibe. Da ragt fein Baum und fein Bogel singt, Da fäuselt fein Laub, fein Bachlein klingt, Kein Röslein gluht; nur im falben Kleibe Weithin behnt stumm sich bie glatte haibe.

Erft reiten fie fill babin mit Schweigen, Wie alfo bie Art ift Freunden eigen, Denn fprach' auch biefer hier aus bas Wort, Längst fühlts und benfis ber Andre bort; Mur weil so tobesstumm bie haibe, Kährt mahlich Rebeluft in Beibe.

Der Cine fpricht: "Benn ich bie Blife Beit über bieß haibefelb ausschicke, Muß biesen unbegrangten Raum, Der ohne Bechscl und ohne Saum, Als Bild ber Ewigseit ich beuten, Der unfre Seelen entgegenschreiten." Der Anbre meint: "Ich bins zufrieben, Ifts unsern Leibern und Seelen beschieben, Wie ber Staub, von unsern Rossen gestampft, Wie ber hauch, aus ihren Nasen gebampft, Ein Beilchen über bie haibe zu treiben, Mag auch bie haibe urewig bleiben!"

Der Erste brauf: "So haltst bu in Ehren, Mißrathner Sohn, ber Mutter Lehren! Des Herren Blut, abtrünniger Christ, Umsonst für bich vergossen ist! So ist bir bes Menschen heiliger Glaube Nur ber bes Thiers, bes Burms im Stanbe!"

Der Andre dann: "Brennt dir unterm Schopfe Umfonst des Herren Lichtlein im Kopfe? Und hast du's, eh' es geleuchtet, gestutt? Hat dies das Psässein psissa geputt? Sonst müßtest du's als Glack verehren, Wenn wir das Würmlein im Sonnenglanz wären!"

"Bohlan, bu Gottesläftrer, verberbe!" "Bohlauf, bu Pfaffenfnecht, fo fterbe!" Bum Kampf gewendet Pfero gen Pferb! Bum Sieb gefchwungen Schwert gen Schwert! Ins herz getroffen und fallend Beibe! Drauf flüchtger Staub über ewiger haibe!

Ich meine, bie Schuld an foldem Leibe Tragt nur bie obe, ftumme haibe; Benn fie geritten im Palmenhain, Sie wurben gur Stunde noch Freunde fein; Benn fie geritten im Blumenhage, Sie ritten wohl noch am heutigen Tage.

# Berichiedene Trauer.

Ein Madchen kniet an einem Leichenstein
Und pflanzt baneben eine Pappel ein:
"Streb' auf zum Aether, schlanker Baum,
Auch Er flog auf zum Sternenraum;
Wie meine Hanbe zum Gebet,
Sei ausmärts jeder Zweig gedreht;
Wie meine Augen sternwärts spähen,
Soll jedes Blatt nach oben sehen.
In ihm, zu ihm! Empor, empor!
Rausch' es aus beinem Laub hervor!
So, Pappel, auf des Grabes Höhen
Sollst, meiner Trauer Bilb, bu stehen."

Ein Jüngling kniet an einem Leichenstein Und pflanzt baneben eine Weibe ein: "Streb' erbenwarts, bu Thranenbaum, Auch Sie fank in ber Erbe Raum; Wie meine Jahren auf bieß Grab, So schüttle beinen Thau herab; Wie meine Arme abwarts ringen Und gern den kalten Sarg umfingen, Ihr Zweige, so umschlingt dieß Grab. Zu ihr, zu ihr! Hinab, hinab! So, Weide, auf bes Grabes Höhen Sollst, meiner Trauer Bilb, bu stehen."

### Der alte Romödiant.

Der Borhang rauscht und fliegt empor, Gin alter Gaukler tritt hervor, Mit Flitter sattsam ausstaffirt, Sein ehrlich Antlit roth beschmiert.

Du alter Mann mit bem weißen haar, Bie bauerft bu mich im herzen gar, Der bu vorm Grabe gaufelnb fpringft, Damit bu vom Pobel ein Lacheln zwingft!

Ein Lacheln über ein greifes Saar Und über bie nahe Tobienbahr'! Dieß eines Lebens höchfter Preis! Des beinen, armer, armer Greis!

Des Greifes hirn ift schwach und alt, Der Liebsten felbft vergift er balb, Du aber zwängst mit Muh' und Bein Noch eitlen Flosfelfram hinein. Des Greifes Arm ift abgespannt, Man fieht nur noch bie mube Sanb Jum Segen fur Rind und Entel erhöht, Und fromm gefaltet zum Gebet.

Doch beine Sanb fchlägt fort und fort Den tollen Taft zu wuftem Bort, Und all' bie Muhe, armer Mann, Damit ber Bobel lachen fann!

Und schmerzt bich auch bein morsch Gebein, Gi was, 's ift langst ja nimmer bein! Du magst wohl weinen, alter Mann, Wenn nur bie Menge lachen fann! —

Der Greis fich in ben Lehnfluhl fest, Gi wie bas feine Glieber lest! "Der macht fiche auch bequem, furwahr!" So murmelts fpottifch burch bie Schaar.

Mit leisem abgebrochnen Ton Beginnt er muhsam feinen Sermon. "Der halt nun auch fein Schlagwort mehr!" So zurnt es ftrafend ringsumher. Der Greis lallt nur manch tonlos Bort, Die Stimme bebt, es will nicht fort; Noch ift fein Spruch nicht gang heraus, Da schweigt er, als ging fein Athem aus.

Das Glödlein schellt, ber Borhang fintt, Ber ahnts, baß ein Tobtenglödlein flingt? Die Menge trommelt und pfeist babet, Ber ahnts, baß ein Leichenlied bieß fei?

Der Alte lehnt im Stuhle tobt, Doch Leben heuchelt ber Schminke Roth, Die auf bem Antlit blag und kalt, Wie eine große Luge, prahlt.

Sie blieb auf bes Alten Angesicht, Wie eine Grabschrift, bie ba fpricht, Daß alles Lug und Trug und Dunft, Sein Leben, Treiben, seine Kunft!

Sein Walb, gemalt auf Leinwand grün, Raufcht über sein Grab nicht klagend hin; Es ist sein ölgetrankter Mond Um Tobte zu weinen nicht gewohnt. Die Runftgenoffen umftehn ben Greis Und Giner fpricht ju feinem Breis: "Beil ihm, benn, traun, ein Gelb ift ber, Der auf bem Schlachtfelb fiel, wie er!"

Ein Gauflerbirnlein als Mufe gar Legt bann bem Greis ins Silberhaar Den grunpapiernen Lorberfranz, Bom vielen Gebrauch gerfnittert gang.

3wei Manner find fein Leichenzug, Die find, ben Sarg zu tragen, genug; Und ale fie ihn zu Grabe gebracht, hat Niemand geweint und Niemand gelacht.

# Elfenliebe.

Es fam ber Leng, bas Bachlein schwoll Und raufcht' und klang gar wundervoll; Der Leng blickt fanft in ben Bellenreihn Und ftreut all' feine Bluthen binein.

Und Strömman fist inmitten brin, Die Bellen raufchen flufternb um ibn, Er schautelt fich im Fluthengewuhl Und meistert fein klingend harfenfpiel.

"Schon Elma, willft mein Liebchen fein? Dir will ich bie flingenbe Sarfe weihn; In Fruhlings ichonftem Rofenstrauß Erbaun wir aus Lengbuft unfer haus.

"Da will ich singen von Wundern ber Luft, Bon Bunbern ber wogenden Stromesgruft, Ich will bir fingen zu Tag und Nacht Bon herrlichen Bunbern, bie Liebe vollbracht. "Bir baben uns im Morgenthau, Benn er herabperlt auf bie Au; Und füßt fich ein liebend Menschenpaar, Dann ift ihre Lippe unser Altar.

"Und weint ein liebend Menschenpaar Die Thrane, die Liebessehnen gebar, Die Thrane soll bein Spiegel fein, Und lächelnd blieft dein Antlig brein." —

So fang ber Elfenbard' im Quell Und fang noch oft zur felben Stell', Und fang nicht umfenst zu Tag und Nacht Bon herrlichen Bundern, die Liebe vollbracht.

Und füßt fich ein liebend Menichenpaar, Dann ichimmern wohl Thranen perlentlar, Und brin glangt oft ein lachelnd Geficht, Ber kennt nun bas lachelnbe Antlig nicht?

# Elfenfonig D'Donoghue.

Die Maiensonn' fommt aus bem See gezogen Wie eine Kön'gin aus bes Babes Fluth,
Noch schwimmt ber Purpurmantel auf ben Wogen,
Sinbs glühnbe Fluthen, ist es flüßge Gluth?
Beißbartge Diener bort: bie alten Berge,
Sie bringen Goldgeschmeib', ber Schönheit Joll;
Die jungen hügel hier: bienstfertge Zwerge,
Sie stehn, mit Blumen alle hande voll.

Seht nun, wie's focht im ichaumenben See! Auffpruht's, wie flaubenbe Flocken von Schnee, Und wuhlt, wie mit Roffehuf, fich hervor, Und gligert, wie flammenbe Panger, empor.

Auf weißem Roffe fleigt, im Waffenglanze, Ein junger Gelb aus ber gespaltnen Fluth; Ob auch bas Schlachtschwert an ben Lenben ruht, Schlingt boch ums Haupt ber Delzweig sich zum Kranze. Ob Schild und Panzer sich zum Kriegsschmuck eine, Spricht Frieden boch bie milbe Gluth bes Blicks, Und ob er auch ber rauhe Kriegsgott scheine, If Schutzeist er bes Friedens boch und Glücks.

In fühlen Pluthen, ba blubt fein Reich, An Fried' und Segen ift feines ihm gleich: Und bag er auch fegn' und beglude bie Welt, Erscheint mit bem Leng alljahrlich ber helb.

Bor allen boch will er bie Menschen segnen, Die seiner stillen Friedensbahn begegnen; Beglückt wer ihm ins Auge schauen kann!
Da zündet Lieb' ihr milbes Licht sich an,
Der goldne Friede blickt aus seinen Augen,
Und Elend wandelt sich in blühend Glück,
Der blasse Tod selbst könnte Leben saugen,
Und Siechheit Kraft aus seinem Bunderblick.

2. Grün's Gebichte.

Sieher, o Freunbichaft, ben welfenben Krang! Rasch sprühn bie Blumen im Frühlingsglang. O Wehmuth, hieher bein gebrochenes Gerg! Balb schlägt es entfesselt von Sorg' und Schmerz.

Seht feine Schaar in Schneegewändern glanzen, Bon Perlen trieft das weiche Lockenhaar, Gier bieten Jungfraun goldne Früchte dar, Dort winken Junglinge mit Bluthenkranzen, Und überm Waffer fingts wie junge Quellen, Wenn Rofen fingen könnten, wa's ihr Klang; Ift das ein Frühlingspfalm der jungen Wellen? Ifts liebestrunkner Elfen Zaubersang?

"hieher all ihr Menschen und hieher ben Blid! Elffonig naht und fpenbet euch Glud; Die Sonn' ift ergluht, o feht, wie fie blinkt! Das Glud ift erbluht, o feht, wie es winkt!"

Da hüpft ber Gießbach froh in schnellerm Drange, Fromm blidt bas Beilchen blauen Aug's empor, Jur Sonne steigt ein junger Lerchenchor, Und Ros an Rose lehnt die gluhnde Bange; In Morgenwolfen taucht bie Fichte fühn, In Liljenkronen Diamanten blinfen, Wie Freubenfeuer glühn ber Berge Zinfen, Und Gräber fleiben fich in hoffnungegrün.

Und was fich noch regen und fingen fann, Laut schwebt's im Lieberfturme heran; Ach, aber tein Mensch vernahm ben Gefang, Kein Mensch bie weiten Gefilb' entlang! —

Schon will mit seiner Schaar hinab ber Helb Ins Reich bes Friedens, in die heimathwelt; Noch einmal sammt der Schild, die Panzer glänzen, Noch einmal scharrt der Rosse Silberhuf, Noch einmal winkt es mit des Segens Kränzen, Noch einmal freundlich lockt des Liedes Ruf; Sieh da, jest kanns sein forschend Aug' erspähn: Ein Menschenvaar auf blum'gen Usershöhn!

Im Grünen, ba ruht ein liebenbes Paar, Das blickt sich ins Antlit, so innig und klar, Das blickt sich ins sunkelnbe Aug' hinein Und sieht nicht bie Welt, sieht sich nur allein. Der Kranz winkt wieber, — ach, sie sehen nicht! Gesang ertont, umsonst, — sie hören nicht! Der helb blickt segnend auf die Fluren wieber, Zest aber fährt er in die Fluthen nieber, Die luftge Elsenschaar sinkt tonend ein, Und ruhig drüber rauscht der Wogen Reihn. Doch, wo versunken sie, an jener Stelle Taucht nun ein Blumeneiland aus der Welle.

Die Liebenben ruhn umschlungen, wie vor, Mur seliger pochen bie Gerzen empor, Der himmel ift boppelt golbig und licht; Doch wie es fo fam? — fie wiffen es nicht.

## Der eiferne Mann.

Der Sieger, ganz in Eifen, Tritt ins ersiegte Land, Er will noch lang' ihm weisen Die harte, ehrne Hand.

Geharnischt ift ber Wilbe Bis an bie Zähne schier, Mit Schienen, helm und Schilbe, Mit Panzer und Biffer.

Den breiten, scharfen Degen Fest um ben Leib geschnallt, So wallt in Bluthengehägen Die ftarre Schreckgestalt.

Es raffeln bie Erzgewanbe, Bo Quell und Lerche fingt, Und Gisen bringt er bem Lanbe, Das golbnen Segen ihm bringt; Das ihm nun tritt entgegen Im grunen Friebenskleib, Das rings auf feinen Begen Ihm Blumen aufgestreut.

Er hebt im Stahlgewande Den Relch mit Bein gefüllt, Der ringsherum im Lanbe Bon fonngen hügeln quillt;

Er tranke gern vom reinen, Da hemmt ihn fein Bifier, Ein Munbford wills ihm scheinen; Da lost er bie laft'ge Zier.

Er steht im Rleib von Eisen, Bo Tanzmusit erklingt Und in bes Lanbes Beisen Jedwebe Sohle beschwingt;

Auch ihn wills brehn und regen, Doch awischen bie Beine schlägt Ihm raffelnb ber lange Degen, Bis er zur Seit' ihn legt. Er brudt im Stahlgewande Ans Gerg bie fconfte Maib, Wie manche hier im Lanbe Der Rofen und Reben gebeiht;

Er wunfcht, auch fie empfanbe Des herzens Schlag unb Branb; Da fcnallt er vom Leibe behenbe Des Panzers Scheibewanb.

Und zwifchen Biol' und Rofe Legt Rachts er fich zur Raft, Beich finb bes Lagers Moofe, hart feiner Ruftung Laft;

Was ihm an Arm und Suften Roch blieb von Erz zuruck, Er wills vom Leib sich luften, Er löst es Stuck für Stuck.

D Bunder um die Bette, Die brauf ber Morgen erhellt: Den Sieger feffelt die Kette, Entwaffnet ift ber Helb! Da liegt er auf Blumen gebettet, Bomit bas Land fich schmudt, Bon Rebguirlanden gefettet, Bon Rosenfesseln umftrickt!

Und wie burchs Kerfergitter Durch grunes Aftwerf bicht, Blidt ber gefangne Ritter Jum himmel, frei und licht!

## Des Rlephten Gaben.

Deinwarts fam ein Klephte aus bem Kampfe, An die Bruft finft ihm die treue Gattin, Und zwei Knaben frifch und freudig rufen: "Gott gruß', Bater! bachteft bu auch unfer?" Doch bas britt' und kleinfte in ber Wiege Streckt die zarten Hande ihm entgegen.

und er fpricht jum Anablein in ber Wiege: "Armer Schalf, mich bauert beine Bloge, Brachte Stoff, zu beden beine Radtheit, Mutterchen foll Windeln braus bir schneiben." Bog ans bem Tornifter einen Turban.

Dann jum zweiten fprach er lacheind alfo: "Gern, ich weiß es, fpielft bu mit bem Balle, Sabe bir gebracht brei runbe Balle, Bring' viel folcher Ball' einft beinen Sohnen, Und hoch in bie Lufte laß fie fliegen!"
Und er zog heraus brei Turtenfchabel. —

Rußt bann auf die Stirn ben britten, altsten, Schnallt ein blankes Schwert ihm um die Lenden, Sangt ihm eine Buchse auf die Schultern, Also sprechend: "Auf, wir ziehn zusammen! Freut, ihr Andern, euch auf unfre Rudsehr! Doppelt wiegt die Bente, die wir bringen, Windeln für die Kinder von zehn Dörfern, Balle für die ganze Nachbarschaft."

### Drei Farben.

"Drei ber Farben liebt' ich innig, Inniger als Leib und Gut, Barmer als bas Licht ber Augen, Barmer als bes Gergens Blut!

"Beiß bie erfte war der Farben: Meines Baters Silberhaar; Roth die zweite war aus ihnen: Meiner Liebsten Wangenpaar;

"Dritte war: bas Grun ber Fluren, Deiner Fluren Festgewand, Deiner Berge iconer Mantel, hellas, fußes Baterland!

"Alle brei haft bu vernichtet, Gottestäubrifcher Barbar! Saft erwurgt ben füßen Bater Und gerrauft fein greifes haar! "Saft gefeffelt die Geliebte, Bleichenb ihrer Wangen Roth; Saft bes Lanbes Grun zertreten, Saenb Mober brauf und Tob! —

"Treu boch lieb' ich noch bie Farben, Inniger als Leib und Gut, Barmer als bas Licht ber Augen, Barmer als bes Herzens Blut!

"Beif bie erfte: nun zwei Liljen, Die an jenen Grabern bluhn, Bo bie hullen meiner Lieben Raften von bes Lebens Muhn.

"Roth bie zweite: toller Morber, Dein und beines Bolfes Blut! Dritte ift bas Grun bes Rafens, Unter bem mein Berg einft ruht."

Also sprach ber Gelbenjungling, Stehend an ber Seinen Grab, Gine Thrane, — wohl bie lette, — Perlt auf ihr Gebein hinab.

Rings Entfeten ber Bernichtung! Rings bes Morbes Schreckensbilb! Tobesmuthig fturzt ber Kampfer hin auf Hellas' Blutgefilb.

Fallend ahnt ber Sohn ber Freiheit, Bas einst feiner Liebe Preis, Wie auf seinem Grabeshügel Balb sich eint ber Farben Kreis.

Auf bes Rafens Grün strömt röthenb Türkenblut in reichem Lauf, Und im nächsten Frühlingsstrahle Blüht die weiße Lilje brauf.

## Das Land ber Freiheit.

Es folief ein Breis auf Bellas' Feld, wo man bie Schlacht gefchlagen,

Er schlief wohl an gehn Sinnben icon, felt ausgetobt ber Schlachtlarm,

Und wer ben grauen Schlafer fah, feufst: Friebe mit ben Tobten! -

Doch jest erhebt ber Greis fein Saupt, reibt fich ben Schlaf vom Auge.

Es liegt ein filler See vor ihm mit purpurrothen Bellen.

"Du ebner See," fo lispelt er, "wie friedlich flest bein Baffer,

Die gluben beine Bellen all' fo fcon im Morgenrothe!

So hehr erglangt bas Fruhroth nur im goldnen ganb ber Freiheit!" -

- Biel hundert Manner lagern ringe am Strand bee Gee'e und fchlafen.
- "Du fel'ge Schaar, wie fchlafft bu fuß im freien himmeles
- Nicht icheineft bu bes Buthrichs Ruf, nicht Rauberschwert gu furchten ;
- So ficher, traun, und friedlich fclaft fich's nur im Land ber Freiheit!"
  - Und neben ihm, im grunen Gras, ba ruhn zwei holbe Rinber,
- Swar regungelos, doch halten fie fich warm und fest ums schlungen.
- "D ichones, gartes Blumenpaar, umfost vom Sauch ber Liebe!
- Cold fuße, beilge Liebe lebt nur in bem Land ber Freiheit!"
  - Es neiget mild fich über ihn ein lieblich Frauenantlit;
- Sein mubes Silberhaupt ruht fanft im Schoof bee fchinen Beibes.
- "Auf folden Riffen fchlaft man nur im fchonen gant bes Kriebens!
- Und folche Engel wachen nur im goldnen Land ber Frei-

Er lispelt's leis und fenft bas Saupt und ichließet ftill bas Auge,

Und nimmer öffnet es ber Greis, er hebt nie mehr bas Antlig. —

D armer und boch fel'ger Greis, o fchlafe fort und traume! Erwache nie, baf feiner bir, mas bu gesehn, je beute!

Richt gluht ber See vom Fruhroth, nein, vom Blute bei: nes Bolfes!

- Die Schlafer, beine Bruber finde, erwachen nimmer wieber!
- Die Rinder, beine Enfel finds, bie ftarben hungertobes!
- Das Fraunbild, beine Tochter ifts, weint über beiner Leichc.

# Rofenhaida's Untergang.

Das Dörflein Rosenhaiba Lag mitten im Wiesengrun, Biel bustige, glühenbe Rosen Sah man auf ber Wiese blühn.

Da fam einst aus bem Dorfe Ein bider Bauersmann; Er wehte seine Sense Und hub ju maben an.

Er mahte Gras und Rosen, — D laß bie Rosen verschont! Bebenke, baß bahinter Gar oft ein Schlänglein wohnt!

Er mahte Gras und Rofen, Da zischte bie Schlang' auf ihn, 3hr Bift traf ihn zu Tobe, 3ur Erbe taumelt' er hin. Der Pfarrer von Rosenhaiba, Mit Stol' und Chorgewand, In heiligem Seeleneiser Kam schnell herbeigerannt.

Ach, wie bie Stirn ihm triefet! Ach, wie fein Athem feucht! Er rennt burch Dorn und Stoppeln, Sinft um, ftobnt, und erbleicht.

Die Bauern von Rofenhaiba Die liefen eilig herbei Und taumelten vor Schrecken 3u Boben nach ber Reih'.

Die Wittwen zu Rofenhaiba, Die weinten Tag und Nacht, Bis fie ber Tobesengel 3u ihren Mannern gebracht.

Die Baifen ju Rofenhaiba, Die rangen bie Sanblein auf, Bis fie ber Bater ber Baifen Auch hob ju fich hinauf. Der Kufter von Rosenhatba Sang nun ihr Seelenamt, Bis ihm vom vielen Singen Zulett bie Lung' erlahmt.

Als er's bem Letten gefungen, Ging ihm ber Athem aus; Ber wird ihm feines fingen, Ber bringt ben Alten nach haus?

Es blieb ber Tobtengraber, Doch ber fam nun ums Brob; Berloren alle Runben! Da ftarb er ben Sungertob.

Deb' ifts in Rofenhaiba, Buft ftehn bie Sauferreihn, Die Mauern brechen gusammen, Die Dacher fturgen ein.

Gemahte Rofen haben Solch Unheil einst gebracht; — Ihr, die ihr maht auf Wiesen, Gebt auf bie Rosen Acht! Nun trauert Rofenhaiba In Schutt und Trummern bort, Doch auf ber Wiefe braugen Bluhn luftig bie Rofen fort.

### Cantt Silarion.

Auf Cypern ift es Lefenszeit, Der Jubel jauchzt von ben Sugeln weit!

Bor seinem Weinberg steht ein Mann Sieht sich die Fülle behaglich an,
Die Rebenreihn voll blauer Frucht,
Fast bricht ben Stock die süße Wucht,
Die durstigen Schläuche, trunsbereit,
Die Kusen und Krüge weithin gereiht,
Denkt heimwärts auch an sein Töchterlein,
Ihm geboren vor der Tage brei'n:
Das macht, daß über sein Angesicht
Es leuchtet wie freudiges Sonnenlicht.

Und aus ber bauchigen Krüge Schaar Bahlt er bie größten, wohl fünfzig Baar: "Ihr Banfte zecht mir vom köftlichsten Wein, Balb follt ihr wie Tobte begraben sein. Im Erbengrunde ba gahrt und ruht, Eint Altersmilbe mit Jugendglut,
Bis jenes Baumlein am Waldessaum
Einst ragt als schlanker Palmendaum,
Bis in der Wiege mein Mägdlein traut
Einst ragt und blüht als liebliche Braut
Dann aber heraus aus dem Erbenschrein Aussteuer und Hochzeitgaste zu sein;
Dann wallet ans Licht und füllet holb
Die Gerzen mit Luft, die Kisten mit Golb!"

Da wanbelt, bes Gottesfegens froh, Borbei bes Weges Hilario.
Der Herr bes Weinbergs zu ihm spricht:
"D seht rings Külle, Glanz und Licht,
Daß fröhliches Aug' und Herz zum Fest
Dem Frömmsten selber nicht übel läßt!
Drum seid, eh' ber Winzer die Traube faßt,
Jur Borkost morgen mein lieber Gast,
Und ba die Freude nicht gern allein,
Laßt etliche Freunde mit euch sein."

Des Morgens im Weinberg fieht ber Mann, Schon fchreitet Gilarion hinan, Doch hinter ihm wallt's von Schritten fcwer. Gin Menichenichwarm ifte, boch nein, ein Beer! In Zalaren fdmarg, in Rutten braun, Bebachtig, ehrwürdig anguichaun, Golbfreug' an ber Bruft und Cfapulier, In Sanben Rofenfrang ober Brevier: Dem Manne icheinte, auf ben Beinen fei Die gange beilige Clerifei. Drauf lodia rothwangiger Rinber 3abl. Die hoffnung bes Staate, ber Schulbant Qual. Das icadert und balgt fich als mare beut Die Mahr vom Bugmaenfrieg erneut. Dann fchreitet ein Bug gar bunt gefchaart In Rarben und Stoffen jeber Art. Der Gin' im Faltenwurf ftolg geputt, Der Anbr' im Bamme folicht quaeftust. Golbfetten und Stab von Elfenbein. Schnappfad und Anotenftod zwischenbrein, Die gange Burgerichaft ift ba Der guten Stabt Micofia! Noch wogt es unabsehbar beran. Die's gligert und funfelt im Thalesplan Bon Belmen bunt, von Schwertern bell, Bon Bangern blant, von Gemanbern grell,

Seschwader von Reitern traben in Reihn, Legionen von Fußvolk hinterbrein! Dem Manne baucht, es marschire zur Schlacht Des Kalsers sammtliche Geeresmacht, Es sei um seinen Weinberg gebannt Der ganze Lehrs, Nährs und Wehrestand! Doch ist dies nur, er merkt es schon, Mit etlichen Freunden Hilarion. Das macht, daß Zenem vom Angesicht Fortzieht das freudige Sonnenlicht.

Und als es nun ans Kosten ging,

3u tief, zu hoch kein Träublein hing;

Der keltert im Helm ben süßen Most,

Der stopft die Rapuse mit Traubenkost,

Heimbenkt ein Dritter an Weib und Kind

Und füllt die Tücker und Taschen geschwind,

Bis man im Weinberg nur hier und da

Manch Beerlein an bürren Kämmen noch sah:

Wo hundert Winzern Tagwerk gnug,

Gibt's Arbeit kaum für Zwei mit Kug.

Des Weinbergs Herr läst's geschehen sein,

Deukt heimwärts still an sein Töckterlein;

Das macht, bag um fein Angeficht Faft trube fiche, wie ein Bolfchen, flicht.

Auf bes Berges Gipfel Gilarion fanb, Ben himmel gewenbet Aug' und Banb; Um fein Antlit quoll ein fonniger Glaft, Bon ben Fingern ihm funfte wie Bhosphor faft: "D berr, bein Bille fanns nicht fein, Dag, wer Anbre trantt, verburfte allein, Dag beffen eigenes Rinb vermaift, Der frembe Rinber gelabt, gefpeift ; Drum offne bes Segens Schleugen, wir fiehn, Lag beine Engel geschäftig gebn, Berühre bes Beinftode Auge linb, Die Chriftus bie Wimpern bem blinben Rinb, Erfulle bie burren Stangel mit Saft, Die Lagarus' Leiche mit Lebensfraft, Und fdwelle bie lechgenben Rruge an, Die bu auf Rana's Bochzeit gethan, Dit fofilichem Born, ber, eingebent Des göttlichen Urfprunge, bie Durfigen trant', Dit beinem Lichte bie Saupter erfull', Mit beiner Milbe bie Bergen umbull'!

M. Grun's Gebichte.

Und nun, ihr Binger, wohlan getroft, Run pfludt bie Trauben und feltert ben Doft!"

Sie gehn ans Mert mit faurem Geficht. Schwer bruden werben bie Rorbe fie nicht; Sie benfen: bie Brebigt war nicht folecht, Mehr Trauben aber maren auch recht! Doch feltfam gehte ben Bingern ber, Die burren Ramme wiegen fo fchwer, Roch bie und ba in Blattern verftedt Mand Traublein ichalfifch bie Suchenben nedt, Und wie fie bas Laub hinweggebrangt, Dahinter noch Traub' an Traube hangt; Buweilen icheinte, fie fdnitten vom Stab Diefelbe Traube icon zwölfmal ab, Bis Rufen und Schlauche vollauf verforgt, Und Nachbar bazu noch bie feinen borgt. . Der Gaftfreund vergrabt bie Rruge von Stein, Statt hunbert muffen's breihunbert fein; Das macht, bag auf fein Angeficht Beimfebrt bas freudige Sonnenlicht.

Und gu Gilarion fpricht er fo: "D bleibt bes Gottesfegens froh,

Bis wir bie Krüg' einst graben ju Tag, Dann feib mein Gaft jum Festgelag, Und ba bie Freube nicht gern allein, Lagt etliche Freunde mit euch fein."

### Qubomirsty.

Schweigend burch ber Straßen Leere Bog Fürst Sobiesth ein, Der zerftäubt ber Türken Heere, Treues Wien, bich zu befrein!

Schweigend Polens Eble zogen, Soch zu Roff, um ihren herrn, Wie ein farb'ger Regenbogen Um ben hellen Abenbstern.

Trüber Sieg voll Bruderleichen! Berle, beren Taucher fank! Erntefest nach Hagelstreichen Ohne Lieb und Tanz und Schwank!

Schweigend reiten bie Genoffen; Rur ben Binteln eines Munds Bill ichon Luft und Scherz entsproffen, Fruhe Blumen uppgen Grund's! Lubomireth wars, von beffen Aug' im heer bie Sage bluht, Daß ihm Thranen nie entflöffen, heiter fiets wie Sonn' im Sub.

Jeben Schmerz fonnt' er verscheuchen Durch ein luftig Zauberwort, Bie ben Mober man ber Leichen Mit bem frifchen Kranz umflort.

Jebem Unheil fonnt' er wehren, Fröhlicher Gebant' es zwang, Bie zum Tanz ben Grimm bes Baren Wanbelt ber Masurfa Rlang.

Er begrüßt bie wohlbefannten Stragen rings, bie Sochichul' bort, Der ihn einst bie Eltern fanbten Mis ber Beisheit sichrem Port.

Und er ward ihr treufter Junger, Doch, wies eben kommen mag, Auch bes Tangfaals befter Springer, Erfter Jecher beim Gelag. Aber jest rings Trummermaffen, Schutt und Afche, Schicht auf Schicht! Blidend um auf Plat,' und Straffen Jest ber Bolenjungling fpricht:

"Schones Blen, wie arg zerschoffen! Faft zu fennen bift bu nicht, Bie wenn Podengift burchfproffen Eines Brautchens holb Geficht.

"Leer an Gaften beine Schenfen, Frohfinns Tempel schönrer Zeit! Ungestört in leeren Banten Lehnt jest Göttin Einfamkeit.

"Statt bem Born bes golbnen Naffes, Milb erwarmenb Gerz und Leib, Quillt aus bem Berfied bes Faffes Best ber Wirth mit Kind und Weib.

"Fahler Krang! An leere Faffer Daß bu feinen Durftgen neckft, Bier' mein junges Saupt bu beffer, Drin manch luftgen Gaft bu heckt! "Fiebler, Pfeifer, Lautenträger, Laßt ihr ohne Klang uns ziehn? Bitterfpieler, hachbretschläger, Lustig Bolf, wo selb ihr hin?

"Manches Stücklein auf ben Schangen Wohl euch's aufzuspielen gab! Drum, fam' heut uns Luft zu tangen, Bing' uns manch ein Spielmann ab.

"Bo ein Musifant begraben, Strauchelt jeder Fuß im Troß; Birft nur brob nicht in ben Graben Sprüchwortskundig mich mein Noß!

"Göttlich wars zu schwärmen nächtlich Diese Straßen aus und ein, Taumelnb halb sich, halb bebächtlich Bollern Lebensquells zu freun!

"Wer mag jest bei Nacht burchwallen Dieses Friedhofs Schutt und Stein, Arm und Bein sich bran zerfallen Und die Nase rennen ein!? "hohe Schule, beine hallen Sind gesperrt, verrammelt gar, Thateft nie mir ben Gefallen Sonft als eben recht mirs war!

"Rehmt, ihr grasbewachsnen Thuren, Deben Sale, meinen Gruß! Bo Karthaunen laut bociren, Bohl bie Beisheit schweigen muß.

"Mufenföhne, ftatt zu plagen Euch ba brinnen mit Latein, Sabt ihr euch gut beutsch geschlagen Draußen auf bem Ball im Frein!

"Dort jum vierten Stodwerf lange, Doch umfonft mein Auge blickt, Db, wie einft, vom Fenfterhange Lieblich nicht mein Röslein nickt?

"Steil zu klimmen wars zur Rose, Blühte etwas hoch, fürwahr! Ei es war die schöne, lose Bohl ein Alpenröslein gar! "Mußt' ihr gart Beficht erblaffen? Schmudt fie eine anbre Au? Bar ber Sturm, ber biefe Strafen Durchgefegt, ihr nicht gu rauh?

"Schones Bien, leg' ab bie Trauer! Richt jum Beinen taugt bein Blid! Trag' auf beine Trummermauer Das Banier ber Luft zurud!

"Sangvoll wiegend im Behagen Ueber bir im Sonnenschein Will ich nach so trüben Tagen Deine erste Lerche fein!

"Deines blatterlofen Saines Erftes grünes Zweiglein hell! Deines Schutt: und Felsgesteines Erfter, freubger Springequell!"

Alfo fprachft bu, heitrer Bole, Langft vermobert ift bein Berg, Langft icon hob aus Schutt und Rohle Wien bas Antlig fternenwarts. Sieh, voll Rofen auf und nieber Jeglich Stockwerk jest und haus! Denn bie Rofen und bie Lieber, heißt es, gehn in Wien nie aus.

Strafen blinfend voll Pallafte! Reller voll von fußem Bein! Schenfen voll Mufit und Gafte! Darfft um uns beforgt nicht fein.

Doch jur Ferne fieh, nach beinem Armen, schönen Baterland, Und bu lernft im Grab bas Beinen, Das bu lebend nie gefannt.

### Das Mufikantendorf.

Es blinkt ein Dorflein in Bobeims Land, Drin, was ba lebenbig, ein Musstant; Berkehrte Schwalben, im Lenz enistogen, Sind jest im herbste fie heimgezogen.

Du meinft bie Nachtigallen ber Belt In Ginem Bufch hier alle gefellt; Du meinft, es muffen hier taufenb Quellen Bu Einem melobifchen Strome fcwellen.

Sorch, lieblich fpielt hier im Erbgefchoß Gin Stud gur Geige ber Birtuos; Aufs Jahr burchflingts ber Lanber Beite, Eludfeliger, bich entgudts icon heute!

Doch furchtbar jest aus bem Rebenhaus Brauft polternbes Bautengewirbel beraus; Dein Ohr es glich bem Rnappen im Schachte, Auf ben ein Bergfturg jufammenfrachte! Sorch, bruben flotets fo fuß und rein Und wiegt in gautelnbe Traume bich ein, Doch hier ber Trompeten Schmettern und Rrachen Sorgt fur bein zeitiges Wiebererwachen.

Horch Mabchenflimmen fo lieblich und hehr! Dein Ohr burchschifft bes Wohllauts Meer! Um Brummbaß hat ber Nachbar Behagen: Bom Sturm, ach, wird bein Schifflein verschlagen!

Sorch Walbhoinklang! Wie herrlich er schallt! Dir fäuselt ber buftige, grune Balb; Doch bort bes Dubelfacks Surren und Summen Mahnt bich, bag in Balbern auch Baren brummen!

Sier fluftert ber Guitarren Erguß Bon Rofenlauben und heimlichem Ruß; Dort brauft aus bem Saus ber Rlang ber Fagotte, Wie von Betrunkenen eine Notte.

Der ubt auf bem Klarinett fich ein, Der will ein Meister am Sachbret fein; Dort fturzt vom Fenster Posaunenschall nieber, Bie eines Bergweislere gerschmetterte Glieber. Beb' einzelner Ton flingt gut und rein, Doch will fein Einflang Aller gebeihn, Wie die zerhauenen Glieber ber Schlangen Sich winden und nie zusammengelangen.

So heults burcheinander und wimmert und bröhnt Und ächzt und schnurrt und pfeift und ftöhnt, Als fäßen im Chor bes Wißlauts Geister, Als ware Satan Kapellenmeister!

Du fliehst und fuchst vor bem Thore Ruh Und fühlft, es bachten bie Bogel wie bu, Die Schwalben und Storche, bie auch entflogen, Beil beim bie Musikanten gezogen. —

Doch schmilgt einst ber Schnee, bricht Beng einft an, Dann wallt aus bem Dörflein Weib und Mann, Die wollen oftwarts, die westwarts wanbern, Nach Suben bie Ginen, gen Norben bie Anbern.

Bereint, was getrennt zu haufe war! Dort brei, hier ein Parlein, bort eine Schaar, Wie bes Wohllauts Geist sie zu Kranzen reihte Und, Blumen gleich, burch bie Lanbe ftreute! Das tommt bem Dorflein auch eben recht, Drin mufigirt ber Lerchen Geschlecht, Frau Schwalbe tommt herbeigeflogen, herr Storch ift auch wieber eingezogen.

Die Spielleut' grußen manch fernes Lanb, Sind üb'rall willfommen und wohlbefannt, Finden ub'rall offene Ohren und Sanbe Und fcamenbe Becher und Beifallsfpenbe.

Da hat jeber Busch seine Nachtigall Und jeber Fels seinen Wafferfall, In allen Balbern bie Bogel fingen, Durch alle Thaler bie Quellen springen.

## Junggefellentob.

Der unbeweibte Ritter liegt Im Sterbepfühl voll Gram, Rein Beib fich weinend an ihn schmiegt, Rein Sohn um Segen fam.

Im Vorgemach ber Mägbe Schaar Flicht mit Gefang ben Kranz, 3u schmuden seine Tobtenbahr' Mit reiner Lissen Glanz.

Da faßt ben Ritter herbes Beh: "D baß ich hier allein, Der lette meines Stamms, vergeh' Und fint' ins Nichts hinein!

"Ce fprofit ber Baum, vermobert ichon, In Sam' und Burgeln fort! Die flüchtge Bolfe ift ber Sohn Des Stroms, im Sand verborrt!" — Da reicht ber Schloffaplan zum Kuß Ein Demantfreuz ihm bar: ,,,,Dieß Kreuz schickt hebwig euch zum Gruß, Die meine Mutter mar.""

"Und wenn bir hebwig Mutter heißt, Nenn' ich lieb Sohnlein bich! Es fenke tief in beinen Geift Der Segen Gottes fich!

"Dieß Schloß mit Burgfapell' und Bart' Als Erbtheil falls bir zu: Nicht mit Gebet und Meff' gespart Für meiner Seele Ruh'!"

Ein Röslein von Rubinen rein Beut ihm bes Gartners hanb: ""Frau Abelheib, mein Mütterlein, Entfenbet euch bieß Pfanb!""

"Ift Abelheib bein Müttersein, Mir an bie Bruft, mein Kind! Ins Herz und auf bie Blumen bein Fleuß Gottes Segen linb! "Dir ichent' ich Garten, Bief und hain Und bort bas Wingerhaus; Du forgst wohl, bag auf meinem Stein Rie gehn bie Blumen aus."

Es trat fein Page brauf vor ihn Mit einem Ring von Golb: ""Dieß schickt euch Mutter Melufin', Ob ihrs erkennen wollt?""

"D Melusinens Sohn, sei mir Mein liebstes Kind genannt! Gott's Segen stähle für und für Dir Brust und Mark und Hand!

"Das ichonfte Röflein, bas mich trug, Mein bestes Schwert fei bein; Das tragt noch meinen Namenszug, Führ's wurdig bein und mein!"

Da rauschen Tritte vor bem Schloß, Da hört er Kinberschrei: "D Gott bein Segen ist zu groß!" Da bricht sein Herz entzwei. Dem Glodenklang, bem Sarge nach Biel Bolf man wallen fah, Des Ritters Wappenschilb zerbrach Des Raifers Gerolb ba.

Am Sarg ber Junggefellenfrang, Bevor er finkt jur Gruft, Grüßt in gar wunderseltnem Glang Noch Berg und Thal und Luft.

#### Drei Manberer.

Es ziehn brei Gefellen ins Weite hinaus, Es litt fie nimmer im engen Saus; Ein jeber boch nahm was Liebes mit fich, Das hegt' er und pflegt' er gar inniglich.

Der Erfte ein wackerer Golbschmieb war, Der trug ein Ringlein aus Liebchens haar, Das hatt' er gefaßt in Golb und Stein Und ihren Namen gegraben barein.

Der Zweite ein herrlicher Maler war, Der trug ein Bilbniß gar wunderbar, Es war bes Liebchens lachelnbes Bilb, Das trug er auf feinem herzen als Schilb.

Ein Dichterjungling ber Dritte war Mit bluhenbem Antlit und gulbnem haar, Erug Bilb und Namen im herzen sein, Manch schönes Lieb noch obenbrein. Und wie fie einst febn in ben Strom hinab, Sinkts Ringlein bes Ersten ins Wellengrab; Und wie sie einst stehn auf hohem Thurm, Da raubt bas Bildniß bes Zweiten ber Sturm.

Die Beiben ringen bie Sanbe fich wund, Doch jubelnd tont bes Dichters Mund; Tragt Namen und Bilb ja im Gergen fein, Manch icones Lieb noch obenbrein.

#### Der Beibenbaum.

Welch ein Blühen, Duften, Quellen In des Königs Artus Garten! Früchte aller Zonen schwellen Zwischen Blüthen aller Arten.

Nur am Teiche eine Weibe Steht gebengt in ftummer Rlage, Wie verfentt in tiefem Leibe, Daß fie nicht auch Früchte trage.

Die gelöften Haare fallen Nieber ihr, ein grun Berfiecke, Dran die Kon'gin fand Gefallen Und auch Langelot, ber Kecke.

Auf bem Baum fitt jett ber König, Im Gezweig fich wohl verftedenb, Sein gefalbtes haupt ein wenig Allzuweit hervor nur ftredenb. Traun, bas hat er fein ersonnen! hier will er bas Paar belauschen, hier, wie Rund' er beß gewonnen, Pflegt es Ruß um Ruß zu tauschen.

Sieh, bie Ron'gin naht ber Stelle! Doch fie fieht bie Beibe prangen In bem Biberfchein ber Belle, Und bie feline Frucht bran hangen.

Sa, zu ihr zu lagern wagte Sich schon Lanzelot im Moofe! Aber schlau zum Ritter fagte Laut Ginevra jest, bie Lose!

"Seht bie Weib' im Teiche ftrahlen, Lenkt bas Ang' brauf, boch genaue; Ob euch's nennt ber Blätter Zahlen? Ob es Früchte bran erschaue?

"Cher tragt wohl Frucht bie Welbe, Eh' gahlt ihr ber Blatter Maffe, Als ich breche Lieb' und Eibe, Meinen Gerrn und Gatten laffe. "Wie bie Beib' auf Bellentangen, Ruht fein Bilb in meinem Bergen, Und ich wills mit Liebe franzen, Bie ihre fchirmt mit Stahl und Erzen!"

Drauf ber Ritter: ", Sa, wie zeigen' Bellenfpiegel boch genaue, Daß sogar ich in ben Zweigen hoch ein niftenb Böglein schaue!

"Ih' wirb Menfch bieg Böglein werben Und in Menfchenworten fprechen, Ale bem König je auf Erben Pflicht und Treu' ich könnte brechen.

"So ift unferm Bund die Weihe Für bes Königs Seil beschieben; Schütt im Kampf ihn meine Treue, Schmudt ihn eure Lieb' im Frieben."

Artus nickt als wangenrother Apfel froh aus Zweigeshallen, Und fast vor Entzucken broht er Ueberreif vom Baum zu fallen. Spat im Zwielicht, muben Leibes, Schleicht er fille fich nach Hause; Die Berläumber seines Beibes Sperrt er tief in Thurmesflause.

Und bu barfft nun nimmer flagen, Schone Beibe, ba bu heute Frucht von feltner Art getragen, Dran gar Mancher fich erfreute.

## Der Grangfoldat.

Um Pestforbon ber Granzsolbat Mit ber Mustete fieht, Jenfeits bes Stroms auf blumgem Pfab Das Türkenmabchen geht.

Dazwischen hin bie Donau zieht, Dem Strom bes Tobes gleich, Der Seige und Lebendge schieb Und Erds und Geisterreich.

Bas brüben blüht, was brüben ftrebt, Ift für bie Andern bie, Als wars verwelft längst und verlebt Ober geboren nie.

Die Blumen, die dort brüben stehn, . Sie find so fern für ihn, Als hab' er sie im Traum gesehn Im himmelsgarten blühn.

17

Die goldnen Früchte, bie gebrangt Der Fruchthain bruben beut, Für ihn find fie wie aufgehangt Im hain ber Ewigkeit.

Die Türkenmaib, bie bort entlang Des schönen Stroms lustwallt, Für ihn wallt sie ber Tobten Gang In eines Geists Gestalt.

Das Leuchten ihrer Augen quillt Durch weiße Schleier vor; Ihm finds nur Sterne, schimmernd milb Aus weißem Wolfenflor.

Da faßt ber Sehnsucht tiefe Macht Des jungen Kriegers Berg, Bie's zieht in filler Bollmonbnacht Den Manbrer sternenwarts.

Fast meint er einen Blid zu thun In fernes Geisterland, Benn nicht ganz anbre Bilber nun Gar irbisch ihn gemahnt! Auf raschem Pserb der Spahi Zahl, Die dort vorüber braust, Daß Staubgewölf und Säbelstrahl Und Husblig sie umsaust!

Der Aga, ber im Moosbivan Um Strand bie Pfeise raucht, Die als Musketenrohr hinan Des Friedens Salven schmaucht!

Da fiampft die Flinte ber Solbat Jum Grunde unmuthvoll, Daß aus bem Boben am Gestab' Ein banges Dröhnen scholl!

"O daß ich fleh' bei rüftgem Lelb hier tobt als Granzepfahl! Wie ein alt Krankenwärterweib Bor einem Peftfpital!

"Die Bruden schlagt, ihr Bontonier', Für Magen und für Roß! Mit Schiffen her, Tschaikisten ihr, Für Mannschaft und für Troß! "Die Schlachten unfrer Bater find Noch auszukämpfen bort; Ein gutes Christenschwert gewinnt Noch Arbeit fort und fort!

"herr Sauptmann, bort von ber Moschee Sohnt uns ber halbe Mond; Auf, pflanzt bas heilge Kreuz zur Goh', Das brüben wurbger thront!

"Gerr Pfaff, in Irrwahns Schleiern feht Manch schönes Saupt umflort, Das fich zu beugen brunftig fieht Jum Born ber Taufe bort!" —

An Wundern schwanger geht die Zeit! Wer hatt' es wohl gedacht, Daß folch ungläubge Türkenmaid So guten Christen macht?

## Gin Schloß in Bohmen.

In Bohmens Bergen hocheinsam liegt In Trummern eine Beste, Dran Ephen sich statt bes Mortels schmiegt, Drin Geier bie schmausenden Gafte. Der Feind zerbrach einst Wall und Thurm, Gebalf und Getäfel fraß ber Burm, Die Zeit zerrieb bie Reste.

"D Bunberblid ins Thal hinein Und über bie Berg' und Lanbe! Raff auf bie Knochen, bein morsch Gestein, Steig auf im alten Gewande, Du Leiche jest, o Baterschloß, Ersteh zum Leben neu und groß, Ein Schmud und Stolz bem Lanbe!" Der junge Ritter sprachs und gebot; Die Felsen im Bruch zerknallen, Im Flammengewölb ber Kalkstein loht, Die Riesen bes Forstes fallen, Und stämmige Stiere keuchen bergan Mit Sparren und Quadern, mit Sims und Altan', Mit Balken und Säulen ber Hallen.

hei, an den Bau griff hand an hand, Ein Tagwerf gabs aufs Beste: Der neue Bau'zwier mannshoch stand Schon über dem Trümmerreste! Doch weh, was der Tag zu Werf gebracht, Berfallen ists wieder über Nacht, In Schutt liegt Morgens die Beste.

"O schlechter Mortel, schlecht're hand! Gebt Kraft ihm mit ftarfem Beine, Und zwingt mit eiserner Klammern Band Die ungehorsamen Steine!" Und so geschah's; boch über Nacht Zersiel, was der Tag zu Berf gebracht; Nur Trümmer im Morgenscheine! Jum Ritter tritt ein Werkmann alt:
"Sieh hin, und uns nicht fluche:
Das Ruftholz liegt, wo fie's fällten, im Walb,
Die Quadern unten im Bruche!
In folder Art kein Bau zerfällt,
Den hat ein gewaltger Feind zerscheilt;
Laß Bächter stehn bem Besuche."

Die Bächter lehnen bei Nacht am Wall. Da fächeln so lau die Weste,
Der Mond bestreut ihr Aug' mit Metall,
In Träumen stüstern die Acste;
Da schlummern sie leise, leise ein.
Man fand sie am Morgen unterm Gestein,
In Trümmern lag die Beste.

Der Ritter sprach: "Nur Muth bewahrt! Ans Werk, und laßt bas Trauern!" — Das geht nicht zu in rechter Art, Denkt er bei sich mit Schauern. Gen Kloster Kufus trabt er bann: "Herr Abt, o schließt bes Segens Bann, Ihr könnte, um meine Mauern!" Ju Nacht umwallten bes Tages Ban Der Abt und feine Genossen,
Der Weihrauch wirbelt' ins nächtge Blau,
Bom Glanz ber Fackeln umflossen.
Sie trugen ihm Kreuz und Weihbronn vor,
Der Mönche Lieber in ernstem Chor
Sich burch bie Nacht ergossen.

Seht bort, behelmt, langbartig, am Ball Bon riefigem Leib brei Necken!
Seht sie im Harnisch von bunklem Metall Drei Aerte hochauf streden!
"Im Namen bes Herrn, ber bem All gebeut, Ihr Söhne ber Nacht, sieht Rebe hent!"
Der Abt riess fast mit Schrecken.

Dranf aber erhoben bie Drei bas Bort, Kein irbisch Singen noch Sprechen!
Ein Brausen wars bes Balbs, ber verborrt,
Ein Rauschen von wallenben Bächen,
Ein Tobesjubeln ber Glock' im Thurm,
Ein Herbstrohlocken, bas ber Sturm
Ausjauchzt über Stoppelffächen:

""Ihm Ruhm und Lob! Ihm Preis und Chr'! Wir fliehn nicht vor feinem Namen. Sier ist tein haus für Lebendge mehr, hier reift bes Tobes Samen.

Der herr fprach: Töbtet nicht, was ba lebt!

Doch anch ins Leben zu wecken bebt,

Bas bem Tobe verfallen! Amen.

Rie grunt ber Baum, ben gefällt bein Beil, Rie glimmt ber Stern, ber verlobert, Rie graft ber hirsch, ben erlegt bein Bfeil; Bas bes Tobes, nicht heim mehr fobert! Rie mehr wird blond bein Schneehaupt, Greis, Rie weckt ben tobten Leib bein Geheiß, Roch minber ben Geist, ber mobert!""

So sprachen fie; abschütteln babei
Ihr burres Laub bie Aeste;
Die blanken Aerte schwingen bie Drei,
Da bekreuzen sich fromm bie Gafte .
Ein mächtiger Schlag, ein bonnernber Knall!
Ein Stanbgewölk, ein bröhnenber Fall!
In Trummern liegt bie Beste.

## Seimliche Liebe.

Der Pfarrer Jost hat ein fußes Lieb, Das halt er verborgen fein, Wie Perlen im stillen Muschelschrein, Wie Rehlein in bunkler Walbesnacht, Wie Körnlein Golbes in tiefem Schacht, Daß es kein Laienaug' ersehe, Daß es kein Späher je erspähe.

Einst schlich er heim vom füßen Lieb, Da sang im Teich ein Schwan: "Ei seht, herr Jost auf Amore Bahn! Manch sußchen Blick hat er erhascht, Manch Rußchen von rothem Mund genascht! Bas sonst ihm Sußes ward zu eigen? Bist, baß ich auch gelernt, zu schweigen!" Im Dorfe fang eine Schwalb' am Dach: "Wo wohnt herr Jostens Schat? Im Walb ift ein hauschen auf grünem Plat, Zwei hohe Linden rauschen vorm Thor, Gin Brünnlein springt bazwischen empor, Um Fenster wehn grünseibne Gardinen, Wier Röslein nicken wohl hinter ihnen."

Im Pfarrhof sang bie Nachtigall:
"Bas küßt herr Jost im Brevier?
Ihr Bilb und ein Löckhen von ihr!
Er birgt sie wie Rehlein in Balbesnacht,
Bie Körnlein Goldes in tiesem Schacht;
Doch singen von ihr die Schwän' im Bache,
Doch zwitschern von ihr die Schwalben am Dache!"

Und weiter fang die Rachtigall:
"Sei guten Muths, herr Jost!
Und minn' und fusse fort getrost!
Wie dirs erging, gehts noch zur Zeit
Manch bravem Mann in der Christenheit;
Auch sind, die ihm folch Liedlein gesungen,
Nicht immer Rachtigallenzungen."

## Die beiden Gängerheere.

Einst fchlief ich im buftern Ulmenhain Richt fern von ben Sargen ber Barben ein, Mich fangen bie Bögel bes Balbes in Ruh, Es raufchten bie Zweige wie Lieber bagu.

Als jegliches Aug' in Schlummer schon brach Und Rummer allein und Liebe noch wach, Da rüttelts und schüttelts an Riegel und Sarg, Da rüttelt und sprengt es Riegel und Sarg.

Wie Woge an Woge im braufenben Meer, Ersteht aus ben Sargen ein harfnerheer, Bohl taufenb Gestalten im regen Gewühl, In fnöchernen Armen ein Saltenspiel.

Die Lippen find burr und ber Blicf ift falt, Die bleiche Bange verfallen und alt, Und mit ben Ganben ohne Gefühl Gepocht und gehammert am Saitenfpiel! Und wie fie ba pochen und hammern im Chor, Rein Ton und kein Laut boch schlägt an mein Ohr; Rur Gulen flattern aus bem Berfteck, Und Robolbe grinfen im Felfenleck.

Und unter ben harfnern bas Gras verborrt, Der Mond sein zuchtig Antlig umflort; So klimpern allnächtlich zur Mitternachtzeit Ihr ewiges Lieb fie: Bergessenheit!

Jest ichalts wie ber Engel Bofaunenruf, Als Belten und Leben ber Ewige ichuf; Es rauschen bes Saines Gezweige fo hell, Es fauselt bie Blefe, es riefelt ber Quell.

Da flappen wohl taufend ber Sarge zu: Das Leirergefindel taumelt zur Ruh; Da fpringen wohl taufend ber Sarge auf: Ein Sangergeschlecht beginnt feinen Lauf!

Ein fornig Gefchlecht für endlose Zeit, Gefängt an ben Bruften ber Ewigkeit, Das Ange ein Blit und boch so milb, Das Antlit ber Liebe rofiges Bilb. Und fiehe ber herrliche Barbenchor Sebt raufchend bie klingenden harfen empor, Wie Seraphsgebet, wie Lavinenklang Berhallt es die weiten Gefild' entlang.

Es horchen bie Wasser und hemmen ben Lauf, Die Rosen bluhn, als fei Frühling, auf, Und um sie in vollerem Monbenschein Drehn icone Elfenkinder ben Reihn.

In Wonne schüttelt sein Haupt ber Baum, Der Bogel am Aft träumt füßeren Traum; So singen allnächtlich zur Mitternachtzeit Ihr ewiges Lieb sie: Unsterblichkeit!

Wie lieberbegrüßt und rosenbekränzt Die sinkende Sonn' im Berggrab glänzt, So rauscht es noch einmal durch Erd' und Lust Und alle die Sänger versinken zur Gruft.

Da ruttelts mich rasch aus bem Schlummer empor; Schon steigt aus bem Often bie Sonne hervor, Die Steine find sest, geschlossen bie Grust, Und leis weht brüber bie Morgenlust. Und find auch die Sanger alle zur Ruh Und ihre ewigen Wohnungen zu, Blieb eines ber beiben Lieber mir boch, Das fang ich und fing' es wohl sterbend noch.

Doch welches ber heere jum Sang mich gewelht? Du wirft es enthullen, Allrichterin Zeit! Wenn über bem Sarg mir bie Grabrose bluht, Sing' ich wohl mit einem ber heere mein Lieb. Leipzig, Drud von Birfchfelb.

12





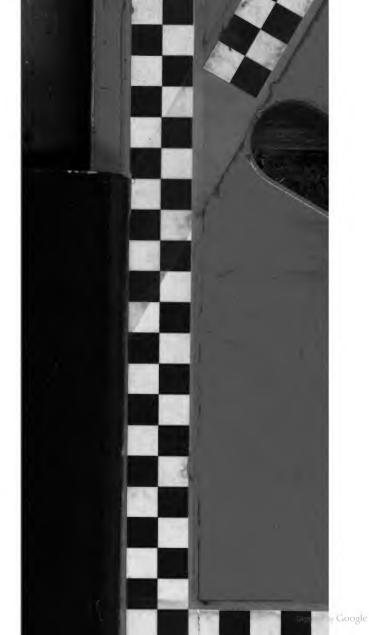

